# Breslauer

Siebenundsech'szigster Jahrgang. -- Chuard Trewendt Zeitungs-Berlag.

Donnerstag, den 25. November 1886.

ettuna.

## Die Militarvorlage.

Abend = Ausgabe.

Nr. 828.

# Berlin, 24. November.

Ueber ben Inhalt ber Militarvorlage wird ftrenges Stillschweigen beobachtet, wie man bies neuerdings bei Regierungsentwürfen ge= wohnt ift. Man erinnert fich, mit welchem Geheimniß bas Spiritu8= monopol umwoben wurde. Noch bei Eröffnung bes Reichstages vor einem Sahre wurde mit feinem Bortden angebeutet, bag baffelbe in Aussicht fieht, und es bedurfte einer fehr energischen Action ber freifinnigen Partei, um die Regierung ju veranlaffen, es wenigstens eine Boche früher ber Preffe ju übergeben, als es im Reichstage vorgelegt wurde. Auch andere Steuervorlagen wurden mit völligster Ueber: raschung der Bolfsvertretung eingebracht, wie die Borlage wegen der Besteuerung bes Schankbetriebes, jedoch ohne daß der Erfolg bes-wegen eine gunstiger gewesen ware. Die Grunde eines solchen Borgehens werben offen zugestanden; man will die freisinnige Partei verhindern, frühzeitig eine Agitation im Lande zu entwickeln; man fieht also ein, daß die Chancen der Regierung verlieren, wenn fruh: zeitig Kritif an benfelben geubt wird. Dag die Gefete einer Rritif unterliegen, ift ja nicht zu vermeiben, und man follte meinen, biefe Rritif mare beffer am Plate, bevor die Gesete in Rraft treten, Man findet einen Uebelftand barin, bag bie freisinnige Partei Kritik an Borlagen übt, die fie noch gar nicht fennt. Ich gebe zu, es ist kein wunschenswerther Zustand, daß sie dazu gezwungen ist, allein es giebt ein sehr einfaches Mittel, diesen Uebelstand zu vermeiben. Man veröffentliche die Borlagen so zeitig als möglich. Daß die Rritik einer einschneibenden Borlage nicht auf Die parlamentarifden Parteien beschrantt bleibt, ift boch munichens: werth. Jebermann im Lande, ber ben Beruf in fich fublt, Etwas bagu beigutragen, follte Gelegenheit finden, es in Muße zu thun.

Bollte man nur wenigstens bie verschiedenen Richtungen ber Rritif mit gleichem Mage meffen, so ließe fich über die Sache reben. Allein nur bie Anzweifelung ber Regierungsvorlagen ift mit bem Banne bedroht, nicht ihre vorbehaltlose Billigung. Schon seit Wochen wird die freisinnige Partei mit allen möglichen Borwurfen für ben Fall überschüttet, daß sie die Vorschläge der Regierung nicht annehmen follte. Ja, es ist ausgesprochen worden, daß jeder Versuch der Amen-Dirung mit Migbilligung betrachtet wird. Es giebt alfo eine Un= gahl von Politifern, Die bereit find, jeden Borfchlag ber Regierung anzunehmen, er laute wie er wolle. Und damit nicht genug, es giebt auch Politiker, welche ber Regierung auch Etwas bewilligen wollen, was fie nicht forbert. Bor einigen Sahren hatte ber Kriegsminifter von Kamede Mube, Die freund: schaftlichen Bestrebungen von fich abzuwehren, die ihm eine Bermehrung ber Artillerie zumutheten.

Was zur Aufrechterhaltung der Wehrfraft des Reiches erfor= berlich ift, ist die freisinnige Partei stets zu bewilligen bereit. Allein es gehört boch ein ftarker Glaube bazu, anzunehmen, baß ber gegen= wartige Prafengfiand ber Armee nicht allen Anforderungen genugen follte, welche an die Wehrtraft im Frieden gemacht werden konnen. Als vor fast breißig Jahren die Regierung Ansprüche auf eine Armee-Reorganisation stellte, flutte fie biefelbe auf Erfahrungen, die fie bei Mobilmachungen und ähnlichen Beranlaffungen gemacht halte, und die allerdings die damalige Organisation als unzureichend erscheinen ließen. Dag neuerdings abnliche Erfahrungen gemacht worben, bavon ift nie bas Geringste befannt geworden.

#### Politische Arbersicht.

Breslau, 25. November.

Die beharrlich auftauchenben Gerüchte über eine ruffifche Mobi. Lifirung in ber Rrim laffen fich, wie die Rr. 3tg. bemerkt, fcmer controliren. Es ift baber nicht gut möglich, ein Urthet, barüber gu fällen, was an diefen Gerüchten mahr fei und worauf fie fich gurudführen laffen. Eine Art politifder Mobilifirung Ruglands in bem Ginne einer Bor: bereitung für die Eventualität eines Conflictes mit England macht fich aber felbft für bas minber geubte Auge bemerkbar. Benigftens find bie auf ruffifche Quellen gurudguführenben Berichte beftrebt, ben Glauben gu erweden, als treffe Rugland in ben entfernteften Gebieten Anftalten, um für ben Fall, bag es fich mit England meffen mußte, allerlei Trumpfe ausspielen zu konnen. An die Melbung über ben Bormarich abefinischer Truppen gegen Kaffala fchließt fich eine Nachricht ber "Bol. Corr." aus Betersburg über ruffifch : chinefische Auseinandersetzungen an, die den Bwed haben, gebefferte Beziehungen zwischen bem Zarenreiche und China ju ichaffen und fich gegen Eventualitäten von dinefischer Seite sicher zu stellen.

Ueber bie jungften Borgange in bem neuen Congoftaate, bit binen ber belgische Lieutenant Dubois, welcher ber Station Stanlen-Falls gigetheilt war, anscheinend auf ber Flucht bas Leben verlor, liegen in bem "Miffionary Berald" nähere Mittheilungen vor. Die Vorgeschichte bes Bufammenftoges zwifchen Europäern und ben Arabern mare hiernach folgende: Der englische Chef ber Station Stanlen-Falls, Deane, fab fich veranlaßt, eine Sclavin aufzunehmen, bie einem arabifchen Sauptlinge gehörte und nach ben Gitten bes Lanbes hatte gurudgeliefert werben muffen. In feinen bisher von feiner Geite beftrittenen Rechten anges griffen, marschirte ber arabische Chef Boina Siza gegen biejenigen, welche er als Räuber anfah. Sieraus ergab fich bann ein Zusammenftog, welcher für ben Congostaat leicht noch weitere Folgen haben fonnte. Der belgische Lieutenant Beder, ber früher an berfelben Expedition mit Dubois theilnahm, hob in einer von ber "Independance Belge" mitgetheilten Gebachtniß: rebe hervor, daß fein Freund ficherlich in teiner Beife bie Schuld für ein fo unpolitisches Berhalten truge, wie Deane, ber Leiter ber Station Stanley:Falls, fich angeblich zu Schulben kommen ließ. Zugleich wird hervorgehoben, daß in den Gebieten, wo ber Roran gilt, die europäischen allein und fern von Ihnen einen in der Geschichte Bulgariens fo be-Anfichten über Sclaverei nicht fur maggebend erachtet werben burften, ruhmten Tag ju feiern. Bergeffen Sie mich, aber niemals Sliwniga wie benn auch Beneral Gorbon felbft im Guban gezwungen worben mare, ben thatfachlichen Berhaltniffen Rechnung ju tragen.

#### Deutschland.

Berlin, 24. November. [Beranberungen im Rrieg 8: ministerium.] Durch das neueste Staatshandbuch werden, wie Die "Boff. 3tg." bemerft, jum erften Male bie Berand erungen befannt, welche im Rriegsministerium in Folge ber Berfügung vom 20. September cr. ftattgefunden haben. Durch diese mit Allerbochfter Genehmigung ergangene friegeminifterielle Berfügung find durchgreifende Aenderungen in ber Gintheilung des Ministeriums angeordnet, die eine vorläufig durch Commandirungen gedeckte Bermehrung bes Personalbestanbes erforberten. Das allgemeine Rriegs: Departement zerfällt jest in 6 ftatt, wie früher, in 5 Abtheilungen.

abtheilung hat zum einstweiligen Chef ben Major v. Frandenberg Profchlit vom 97. Infanterie-Regiment eihalten; außerdem gebort ihr der Major Habrecht, bisher bei der Artiucrieabtheilung, an, und 2 Offiziere, Major Menges vom 65. und Hauptmann Fleck vom 70. Regiment, find zur Dienftleiftung commandirt. 216 Abtheilungs Chef ber neuen Cavallerieabtheilung ift, wie bereits befannt mar, ber Oberft D. Tresfow vom 3. Ulanenregiment commandirt, dem Major v. Nasmer (bisher Abtheilung B.) beigegeben ift. Bur Dienftleiftung find bagut 2 Dffiziere, Rittmeifter Baron v. Arbenne, Abjutant bes Rriege= miniftere, und Sauptmann v. Bitten vom Generalftab, com= manbirt. Die brei übrigen Abtheilungen, Die Artillerie-, Die Ingenieur- und die tednische Abtheilung haben in ihrem Personalbestand nur unwesentliche Beranderungen erlitten. Chefe Diefer Abtheilungen find nach wie vor Oberst Müller, Major v. Düring und Oberst Gerhards. Das Militär=Dekonomie=Departement hat als Abtheilung die Bau-Abtheilung, die separat fand, erhalten. Personal-Beränderungen von Belang sind hier nicht zu verzeichnen. Das Departement für das Invalidenwesen, das bisher in die Abtheilungen A. und B. zerfiel, besteht jest aus einer Pensionseiner Unterstützungs: und einer Anstellungsabtheilung. Pensionsabtheilung ift ber Dberft v. Gpip, bisher Chef ber Abthei= lung A.; ferner thun bier vier Offigiere, von benen brei bisher bet Abtheilung A. waren, Dienfte. Der Unterfingungeabtheilung fieht als Abtheilungschof ber Wirkl. Geb. Kriegsrath Bischhusen, bisher Chef ber Abtheilung B., vor; auch sonft find in dieser Abtheilung nur ber Civilcarrière angehörende Beamte vorhanden. Mit Ber= tretung der bisher noch fehlenden Abtheilungechefs ber Anftellunge= Abtheilung ift Major Krofifius, bisher bei Abtheilung A. beauf= tragt. Ferner fungiren bort Major Serno und Birtl. Beh. Kriegs= rath v. Tichirichnit, beibe früher im allgemeinen Kriege-Departement Abtheilung B., sowie als ständiger hilfbarbeiter Geb. Kriege-rath Lehmann, bis vor Kurzem Staatsanwalt hierselbst. Bei der Remontirungs = und ber Medicinal : Abtheilung bat fich außer dem Namen nichts geandert.

[Fürft Alexander von Battenberg] hat an Stojanow bas folgende Telegramm entfandt: "Ich banke Ihnen und Ihren Collegen herzlich für Ihre Glückwünsche. Ich bedauere tief, daß ich gezwungen bin, Alexander."

F. Cottbus, 24. Nov. [Die Räbelsführer beszweiten Spremsberger Krawalls vor bem Schwurgericht.] Richibent Landsberger Krawalls vor bem Schwurgericht.] Richibent Landsberichtsdirector Krause eröffnet gegen 9 Uhr Bormittags wiederum die Sitzung. Es werden eine Anzahl Entlastungszeugen vernommen, die sedoch nichts Wesentliches bekunden. — Auf Antrag des Staatsanwalls wird nochmals Polizei-Wachtmeister Hubrich vernommen Dieser erzählt die bereits mitgetheilte Affaire, daß einige Zeit nach dem Krawall 2 junge Arbeiter mit Steinen nach ihm geworfen haben, ohne daß er die bertrefsenden Personlichkeiten habe feststellen können. Einige Wochen daranf, kurze Zeit nachdem der socialdemokratische Natigtor Vereil aus Spremberg furze Beit nachbem ber focialbemofratische Agitator Breil aus Spremberg ausgewiesen mar, sei er wiederum mit Steinen geworfen worben. Diesmal sei es ihm gelungen, ben Attentäter in der Berson des Arbeiters Laucke zu verhaften. Dieser sagte: "Ich din nicht so schlimm, herr Wacht-meister, ich bin zu dem Steinewersen bestimmt worden." Auf die Frage, wer ihn bazu bestimmt habe, antwortete er: bas werbe er ipater fagen. Am folgenden Morgen habe Laude weber von biefer Unterredung, noch mehrung des Personalbestandes ersorderten. Das allgemeine Kriegs: departement zerfällt jest in 6 statt, wie früher, in 5 Abtheilungen. Die Armeeabtheilung hat der Oberstlieutenant v. Goßler, bisher Chef der aufgehobenen Abtheilung für die Armeeangelegenheiten A., erhalten, auch das gesammte übrige Personal ist von der Abtheilung A. übernommen. Die Abtheilung für die Armeeangelegenheiten B. ist gänzlich sortgesallen und ihr Personal theils zum Frontdienst zurückten, theils anderweit verwendet. Die neu errichtete Insanteries Daufe eine größe Sauberkeit, auch liegen innerhalb der Stadt

## Zwei Brüder. \*)

Bon M. Galandi.

Das war nun nichts mehr; so war es nichts mehr. Er würde nicht mehr um Göttingen burch die Felder ftreichen, sondern im finfteren Contor Bablen abbiren. Mit ber Freiheit war es nichts mehr. Mit dem Studium mar es aus.

bas große Glück, wie Christiane es Und das andere — nannte? Er würde sich ja wohl einarbeiten; er wollte es, wenn sie nur nicht vorher fo viel Worte machen wollte. Aber bas war nun Die Directionen mehrerer Provinzialhauptstädte geschrieben und fich gueinmal ihre Art.

Für den nächsten Tag war die Auction angesett. Dazu wollte er noch zu Sause bleiben und bann birect bei seinem neuen Chef eintreten. Er hatte fich schon angemeldet.

Christiane ging einstweilen zu ben Paftorsverwandten, bis - und dabei schüttelten sie und Martin sich in herzlicher, geschwisterlicher Liebe die Sande und sahen sich in die Augen und wußten, daß sie es ehrlich meinten und daß Eines am Andern ein treues Berg für's Leben hatte — bis Martin einmal genug für fie Beibe

Dann wurde Chriftiane ihm ben Saushalt führen wie daheim. Denn er blieb Junggesell, ber arme Martin, bas brauchte gar nicht erörtert zu werden.

Birft Du ju Dohlaus gehen?" fragte fie.

Martin schüttelte ben Ropf.

"Nein," fagte er. "Wozu? Du weißt, ich paffe nicht in bas Saus. Meine Stellung paßt ba nicht hinein und ich felbst habe nie bineingepaßt."

"Eugenie ist herzensgut," widersprach Christiane.

"Sawohl, fie ift herzensgut, und fie wurde mich niemals fublen laffen, bag ich nur ein armer Schreiber in einem Raufmannshaufe bin. Auch ihr Bater würde das nicht thun, aber die Leute, die bei ihnen verkehren, sind vielleicht weniger rücksichtsvoll. Und fieh, Christiane, ich bin fein großer Geift; ich mache auch feinen Unfpruch es zu fein. Aber ich habe boch meinen Stolz, ben Stolz eines ehrlichen Mannes, ben will ich mir erhalten."

Christiane verstummte. Leise, ganz leise kam ihr die Ahnung, daß fie diesen guten Stolz früher nicht nach Berdienst gewürdigt hatten, alle nicht.

\*) Nachbruck verboten.

Leben ernahrt fie doch. Das ift nicht ihr Berdienft; fie laffen eben Puppen am Drabifeil tangen ließ. Andere für sich sorgen; vielleicht mit geringerer Naturberechtigung als bie Felblillen, aber boch mit bemfelben tröftlichen Gelingen.

Opfer brachte und energisch sein ledes Schiff in einen neuen Strom fludien ju Gilfe tommen. Daß er auch nicht fruber barauf verfallen trieb, hatte Erich auch etwas gethan — bamit man ihm keinen Bor- war? Es war ja fein eigentliches Feld. wurf machen konnte.

lett an ein freundliches Mittelstädtchen adressirt. Ueberall ohne Erfolg: wahrheitsmäßig auch ohne großen Gifer.

Die Theater-Carrière war ihm mit feinem Flasto verleibet. Sie waren ja Alle Intriganten, Krämerseelen — vom Hofintendanten bis machen." jum Choristen-Schuhpuber herab; Phrasenhelben, die auf ber Buhne mit ber Tugend prunten und fie im gemeinen Leben mit Roth bewerfen - - pfui barüber. Er hatte es fatt. Dabei ärgerte ibn jede vergebliche Anstrengung und war es auch nur ein Federstrich.

Naturlich diefe Leute kannten ibn ja nicht. Wenn er perfonlich unterhandelt hatte — — eine Probevorstellung war ihm überall ficher. Er war immerhin ein gentiler Kerl, ber als Liebhaber Staat fann man es nicht wiffen." machen mußte. Aber woher Geld nehmen und nicht stehlen? Das elende Geld für die Gastreisen, für die Garderobe — — die Ber: wandten waren ja so turgsichtig. Und wenn Erich sich selbst herab-gelassen hätte, von einer Silfe Gebrauch zu machen, sie brachten sie ihm nicht auf dem Prafentirteller entgegen. Dag nebenbei niemand in der Lage war, daß er fich jedes Bertrauen verscherzt hatte, pflegte kommen; aber er war kein Kind, das sein Schicksal von den Launen frember leute abhängig machte. Zulest hatte er fich an einen Gonner nach Wien gewandt, ber ihn mit großen Versprechungen entlassen hatte.

Mun befam er eine ausweichende Untwort. Wenn er felbft erft flare Dispositionen getroffen, wurde ber mohlwollende Freund bereit: willig seine Sand bieten - - Krämergeift, auch ba.

Manchmal fam ihm seine Rolle hochst romantisch vor: bas leibende Benie, im Rampf um's Dafein. Alle großen Beifter hatten fo an: gefangen; und als Schiller seine "Räuber" vorlas, war es ihm nicht besser gegangen, wie Erich auf dem Theater. Die "Räuber" — darüber kam ihm ein neuer Gedanke. Wenn er selbst zur Feder griff Bildung gund die Rollen für Andere schrieb? Dann mußten die Directionen Eugenie.

Es giebt Menichen, die bie Sande in ben Schoof legen und bas um feine Gunft betteln. Dann mar er ber große Mann, ber bie

Er hatte fich einmal als Secundaner an einem bramatischen Ent= wurf versucht und war, wenigstens mit bem Titel und ber Personen= Bahrend Martin feinen bisherigen Fleiß ben Berhaltniffen jum befegung, rafch ins Reine gelangt. Nun wurden ihm feine Buhnen=

Gang voll von biefen glangenben Planen melbete Grich feinen Er hatte zuerst an ben Intendanten einer hofbuhne, bann an Geschwistern, daß er mit Martin nach ber Stadt zurücksehren wolle - vielleicht, um dort zu bleiben.

> "Auf Wunsch des Theaterdirectors?" fragte Christiane unschuldig. Des Directors? Rein, er brauchte einen folden Menschen nicht. Es gab tröfflicherweise noch andere Bege, fich bemerklich ju

Ob ihm sonst Jemand Vorschläge gemacht hätte?
"Nein — nicht eben bas." Christiane war verzweiselt indiscret. Aber Grich war auch gewißigt; es brangte ihn nicht mehr, seinem Ruhm vorzugreifen; er wollte sehen, abwarten würde er. -

"Bielleicht gelingt es Dir, etwas Aehnliches wie Martin ju finden. Wenn er bei feinen Borgefesten ein gutes Wort für Dich einlegt,

"Aber Christiane," wehrte Martin gutmuthig. Erich fühlte, das ibm das Blut ins Geficht flieg. Er wollte antworten, fand es aber würdevoller, mit ichneibender Berachtung bas Bimmer gu raumen. Draußen improvisirte er ein paar Strophen:

"Baidwund, der hirsch, im Todeszucken ringend — — "Er wollte, ja er wollte — Wenn er nur erst Ruhe hatte und eine er nicht dazu zu fegen. Doblaus waren ihm mit Bedingungen ge- audere Umgebung. "hirfch im Todeszucken" war gut. Kam auch fonst nirgend vor, so viel er fich erinnerte. Und ringen? - Ringen, zwingen. Das Gemeine zwingend? — — Die Schwierigkeit ber Bufammenftellung zerftreute ihn. Und mahrend er noch über eine effectvolle Schlußwendung für feinen waidwunden hirsch nachdachte, fam ein Brief von Eugenie Doblau, Die ibm eine Secretarefielle in Vorschlag brachte bei dem Grafen Kronau, einem Bekannten ihres

Hauses. Der Gesuchte mußte literarifch gebildet und im Stande fein, ge= fellichaftlich Figur gn machen; bas hatte ber Graf ausbrücklich betont. Er brauchte eine Silfe in seiner schriftstellerifchen Thatigkeit - que weilen felbstffanbige Bertretung. Buerft hatte er von afabemifcher Bilbung gesprochen. Aber bas wurde fich arrangiren laffen, meinte (Fortsetzung folgt.)

niemals Pflastersteine umber. — Handelsmann Kunghals hat am 1. Mai Mittags einige junge Arbeiter, von denen er die Angeklagten Rietschel und Korn erkannt habe, an der Oresdenerstraßen-Ecke stehen sehen. Die Leute sagten: "Geute Abend geht es erst recht los, heute werden wir es dem rothbärtigen Schw. ... schon besorgen, das Messer muß in Anwendung gebracht werden." — Korn und Rietschel stellen eine solche Unterhaltung in Abrede. — Ein Seschworener fragt: ob am Abende des L. Mai der Kandelaber auf dem Marksplaße gebrannt habe. Der Angeklagte Tittel behauptet nämlich: er habe am Kandelaber gestanden und konnte serkannt worden sein. Die gestern vernommenen Tuchsabrikanten Schwide erkannt worden sein. Die Folizeiwachtmeister Hubrich, Sommer und Bortiksslectetär Mattka bekunden, daß sie sich darauf nicht mehr erinnern. — Bürgermeister Wirth: Der Kandelaber habe höchstwahrscheinlich nicht gesbrannt, der Marksplaß sei aber trozdem derauchtet gewesen, daß Gerichtshof, bie Angeklagten Säbischen und Kuchar in Hake verschlassen werden der Angeklagten Schwarz und Rietsche von Strase und Kosten sein Angeklagten Sübisches werden je 2 Monate sür die erreichtshof, die Angeklagten Säbischen dem Staatsanwalt und den Bertheibigern, giebt der Prässibent den Seischwarzen hie Gebund den Bertheibigern, giebt der Prässibent den Geschwarzen die Mechtsbelebrung, worauf sich ber Prässibent den Bertheibigern, giebt der Prässibent den Geschwarzen den Berathung zurück. Dieselben erklären Cäbischen. — Gegen 2½ Uhr Rachmittags zur Berathung zurück. Dieselben erklären Gäbischen. — Gegen 1½ Uhr Rachmittags zur Schwarzen der Angestlebrung, worauf sich ber Prässibent den Berathung zurück. Dieselben erklären Eckhung zurück. Dieselben erklären Edchung zurück. Dieselben erklären. — Gegen 1½ Uhr Rachmittags zur Schwarzen den Berathung zurück. Dieselben erklären Edchung zurück. Dieselben erklären Edchung zurück. Dieselben erklären. — Berathung zurück. Dieselben erklären erklären Edchung zurück. Dieselben erklären. — Begen 1½, Uhr Rachmittags zur Schwar brannt, der Markiplat sei aber trothem berartig erleuchtet gewesen, daß man vom Rathhause aus sehr wohl einen am Kandelaber stehenden Menschen erkennen babe können. Der betreffende Geschworene bemerkt: Er habe gestern persönlich in Spremberg einen Bersuch gemacht und gestunden, daß, wenn der Kandelaber nicht brenne, man vom Kathhause aus einen an letzterem stehenden Menschen nicht erkennen könne.
Die Beweisausnahme ist danach beendet. — Der Protokollsührer, Mesterendar Wehlan, verliest die dem Geschworenen vorzusegenden Schuld-

fragen, die bezüglich aller Angeklagten auf Landfriedensdruch und Auflauf, bei den meisten Angeklagten auch auf Radelsführerschaft lauten. — Es nimmt alsdann das Wort zur Schuldfrage Erster Staatsanwalt Haufer Geftern haben wohl zwei Zeugen behauptet: Der Krawall habe keinen socialistischen Untergrund gehabt. Allein ich, der ihren tieseren kinklick in die dieskeitsichen Gerandsurger Nerhältnisse ihren bekauptet Einblid in die die Begüglichen Spremberger Berhältnisse habe, behaupte: Die gesammten Borgange hatten einen socialbemokratischen, der Krawall vom Abend bes 1. Mai bereits einen anarchistischen Beigeschmad. Dafür poin Woend des I. Wat bereits einen anarchitigen Beigeiginad. Dahit ipricht die rothe Fahne und das Singen der socialdemokratischen Lieder, sowie der Umstand, daß ein großer Theil der Angeklagten ansänglich zugegeben haben, sie seien Anhänger der socialdemokratischen Variei. Allein die Vorgänge vom Abende des 1. Wat haben bereits einen anarchistischen Untergrund. Die Socialdemokraten sind noch nicht so wett, um mit Dynamit ihre Grundsäge zur Aussührung zu bringen. Allein man braucht blos einmal die anarchiftischen Blätter, z. B. die von dem bekannten Most redigirte "Freiheit", umd auch andere, im Inlande verbreitete anarchiftische Blätter zu lesen, in denen die Anwendung von Dynamit empfohlen wird. Die Anarchisten wollen eben die gesammte Weltordnung mit Gewaltsmitteln umflürzen, um eine neue von ihnen erträumte Weltordnung and Deren Calle un beken. Dies ist is das den die der die der die den die gesammte deltordnung auf Gewaltsmitteln umflürzen, um eine neue von ihnen erträumte Weltordnung and Deren Calle ut eben. Dies ist is das den die der die deltordnung auf den die deltordnung auf der deltordnung auf den die deltordnung auf den deltordnung auf de mitteln umfürzen, um eine neue von ihnen erträumte Weltoronung an deren Stelle zu sehen. Dies ist jedoch nur die Färbung, die meines Erachtens nach die Sache hat. Wenn Sie, m. H. Geschworenen, dieser Auffassung nicht beipflichten, so bleiben immer die Borgänge vom Abende des I. Mai an sich bestehen. Der Staatsanwalt beleuchtet alsdann in eingehender Weise diese Vorgänge, die zweisellos geplant gewesen seine und einen sehr gesährlichen Charafter hätten annehmen können; er beantragt schließlich gegen sämmtliche Angeklagte das Schuldig. — Wentschließlich werdertischen ichließlich gegen sämmtliche Angeklagte bas Schuldig. — Berth. R.A. Sammerschmidt: Daß die Angeklagten Anhänger ber socialbemokratischen ober gar anarchistischen Partei sind, ist ihnen in keiner Weise bewiesen worden. Gbensowenig ist der Beweis erbracht worden, daß die socialdemokratischen ober anarchistischen Eehren den Krawall veranlaßt haben bemokratischen ober anarchistischen gan besonders an die Bekundungen des Makkinisch Ich erinnere hierbei gang besonders an die Bekundungen des Gaftwirth Schwetasch, des Nathskellerwirth Böhrenz und des Stadtraths Säbisch. Letterer bemerkte dem Bürgermeister: Er halte es für vollständig un nöthig, die Feuerwehr zu alarmiren, mit diesen Jungens werde man auch ohne Feuerwehr strig werden. Und so war es auch. Ohne jede Wasse gelang es einer Anzahl Bürger, Herr des Tumults zu werden. Der Berztheidiger bemerkt hierauf bezüglich einer diesbezüglichen Neußerung des Staatsanwalts, daß die Geschworenen lediglich das zu beurtheilen haben. was Gegenstand der Beweisaufnahme gewesen, und das sie das Strafs-kammerurtheil wegen besselben Borganges absolut nichts angehen dürfe. Der Bertheidiger bat schließlich, seinen Clienten Säbischka nur des Aufslauss für schuldig zu erklären. — Berth. R.-A. Schulz, der, da Justizrath Frommer am Erscheinen verhindert ist, Korn und Kielschel vertheidigt, Frommer am Erscheinen verhindert ist, Korn und Rietschel vertheidigt, führt in längerer Rede aus, daß der ganze Krawall dem Hubrich gegolten. Dies deweise eine Bekundung des Wachtmeister Sommer, der gehört habe, wie eine Anzahl Leute sagten: "Herr Wachtmeister, schaffen die doch den Hubrich sort, dann ist der Scandal zu Ende." Sommer demerkte: "Ich sich dies auch, indem ich dem Hubrich rieth: er solle in den Rathskeller gehen und — die Menge zog sich sosort nach dem Rathskeller hin." Der Bertheidiger ersucht schließlich die Geschworenen, seine Elienten des Landsstriedensbruchs sur nichtschuldig zu erkären und denselben dezüglich des Auslaufs mildernde Umstände zuzubilligen. — Berth. R.A. Auhne plaidirt für vollständige Freisprechung seines Clienten Spow. Gerichts-Alsselser Plaidirt in längerer Rede sür vollständige Freisprechung seines Clienten Spow.

Jahftrase von je 11/2 Jahren, Kuchar zu 1 Jahre 8 Monaten, Kietschel zu 3 Monaten Gesängniß und spricht Sydow und Tittel von Strase und Kosten frei. Bei Kuchar und Rietschel werden je 2 Monate sür die erzlittene Untersuchungshaft in Anrechnung gebracht. Außerdem beschließt der Gerichtshof, die Angeklagten Säbische, Korn und Kuchar in Haft zu behalten. — Danach schließt diese Gerichtsverhandlung gegen 6 Uhr Abends.

## Desterreich : Ungarn.

-a. Budapest, 23. Nov. [Die Delegationen. - Die englischen Krantheit gestorben. Mächte und die Orientfrage.] Die österreichischen Delegirten haben sich diesmal — entgegen ihrer Gewohnheit — beeilt und find daher früher zu Worte gekommen als die ungarischen; sie waren früher im Stande, ihr Urtheil über bas Erpofé bes Grafen Ralnoth abzugeben. In dem Referate, welches Graf Franz Thun der Plenar-Bersammlung unterbreitete, heißt es: "Angesichts der in den weitesten Rreisen der Bevolkerung sich außernden Entruftung und der allseits jum Ausbruck gebrachten Digbilligung über bie Greigniffe in Bulgarien, angesichts bes Contrastes zwischen bem willfürlichen Gingreifen des russischen Agenten und dem gemäßigten und klugen Vorgehen der Bulgaren, spricht der Ausschuß mit vollem Vertrauen die Hoffnung aus, daß es dem herrn Minister des Meußern gelingen werde, auch fernerhin im Einklang mit ben von ihm bargelegten und als richtig anerkannten Zielen seiner Politit die Intereffen der Monarchie in vollem Umfange zu mahren." Das beißt also so viel, daß die österreichischen Delegirten bem Grafen Ralnoty volles Bertrauen votiren und feine Politik als eine kluge anerkennen. Rußland gewinnt badurch die Ueberzeugung, daß die Bevolkerung Defterreich-Ungarns mit der vom Minister des Aeußern fundgegebenen Richtung völlig übereinstimmt und daß alfo in einem ernften Momente feine Disharmonie berrichen, fonbern ber nöthige Credit für eine Mobilifirung ohne Anftand bewilligt werben wird. Wenn fich aber bie Gerüchte bewahrheiten, welche feit gestern in biefigen Delegationsfreisen circuliren, bann burfte Rußland eine noch größere und mahrscheinlich sehr unangenehme Ueberraschung finden. Es heißt nämlich, Graf Kalnoly werbe schon in einer ber nächsten Plenarsitzungen ber Delegation neue Erklärungen abgeben, und zwar foll er bie Action, welche nach außen bin im Werben, ift, jum Ausbruck bringen. Es handelt fich barum, Rußland zu ifoliren. Es foll eine neue Gruppirung erfolgen, welche jedoch festere Grundlagen erhalt, als jene bes Dreikaiserbundnisses waren, welches nur auf mundlichen Besprechungen beruhte, über welche sich Rugland hinwegfeste. Schriftliche Stipulationen follen bas Verhältniß Englands zum beutschöfterreichifch : ungarischen Bundniffe genau regeln. Diefe Bereinbarungen follen jedoch nur bie Drientfrage jum Gegenstande haben und den Charafter eines Defenfiv = Bundniffes tragen für den Fall, baß eine Bestimmung bes Berliner Bertrages verlett werden follte. Sest handelt es fich barum, Die beutsch öfterreichisch-englische Entente gleich bezüglich ber Besetzung des bulgarischen Thrones mit vollstem Nachbruck zu offenbaren. — Die brei Mächte find barüber einig, Rußland gegenüber nicht Versteckens zu fpielen, und beshalb eben foll Graf Ralnoty weitere mundliche Erflärungen in ben Delegationen

# Provinzial-Beitung.

Die auch von einem hiefigen Blatte gebrachte Nachricht, bag bei ber in Desterr. Derberg stattgehabten arztlichen Revision ber Mu8: wanderer vor einigen Tagen eine Frau wegen "Choleraverbachtigkeit" von der Weiterfahrt ausgeschloffen wurde, während einer anderen Frau aus Ungarn — beren Kind an der Cholera baselbst verstorben - ber Eintritt nach Preußen gestattet worden sei, bedarf nach einer uns aus Dberberg zugehenden nachricht infofern einer Berichtigung, als bie Frau nicht wegen "Choleraverdächtigfeit", fondern wegen Anzeichen einer Ammoniafvergiftung in ihre Beimath gurud= gefandt worden ift. Auch das in Rede stehende Rind ift nicht an der Cholera, sondern wie ärztlicherseits constatirt, an der sogenannten

= Gifenbahn Ramstan-Oppeln. Bur landespolizeilichen Brufung ber fpeciellen Borarbeiten für bie burch bas Stober-Thal führende Strede von ber namslau-Oppelner Rreisgrenze bis vor ben Bahnhof Königshuld find nunmehr Geitens bes Regierungs-Brafibenten Grafen Baubiffin gu Oppeln im Einverftandniß mit bem Regierungs: Prafibenten Freiherrn Junder von Ober: Conreut hierselbst bie Local-Berhandlungen auf Montag, 29. b. Mts., unter eventueller Fortsetzung ber Berhandlungen am nächft= folgenden Tage, vor ben Commiffarien Regierungs= und Baurath Schattauer und Regierungs:Affeffor von Bergberg anberaumt worden. Die fonigliche Regierung hierselbst wird burch ben Geheimen Regierungs: und Baurath herr und ben Regierungs-Affeffor Behrendt vertreten fein und find außerbem gablreiche Ginlabungen an bie betreffenben Behörben, Localbeamten und fonftigen Intereffenten ergangen. Die Commiffarien werben fich am gebachten Tage nach Städtel, Rreis Ramslau, begeben und von bort aus gegen 12 Uhr mit ber Befichtigung ber Strede beginnen.

\* Breslaner Sandlungebiener = Juftitut, Menegaffe 8. Das Binter-Semefter wurde am 28. October burch eine Mitglieder-Berfamm-Witter-Semester wurde am 28. October durch eine Altglieder-Versamm-lung eröffnet. Unter den vom Vorsitzenden gemachten Mittheilungen ist die am 11. October erfolgte Eröffnung des Lehrlings-Tursus zu erwähnen, an welchem 24 Lehrlinge solcher Firmen theilnehmen, deren Inhaber Mit-glieder des Instituts sind. Der Unterricht ist auch diese Jahr Herrn Heinrich Barber übertragen worden. Ferner theilte der Vorsitzende mit, daß zu den vom Curatorium der kaufmännischen Fortbildungsschule im Saale des Magdalenen-Gynnassiums allwöhentlich se einmal am Montag arrangirten Unterrichts-Abenden, an welchen von einem hervorragenden Juristen Velehrung in Rechtskunde ertheilt wird, den Instituts-Witgliedern die Theilnabme angehoten worden ist. Der Unterricht ist kostenseit. Diese die Theilnahme angeboten worden ist. Der Unterricht ist kostentiete. Diese Unterrichts-Abende begannen Montag, den 25. October, und sind an 35 Mitglieder Legitimations-Karten vom Borsigenden ausgegeben worden. — Rach Schluß der Mittheilungen erhielt herr Rechtsanwalt M. Rath das Wach Schluß der Wetttbetlungen erhielt Herr Rechtsanwalt W. Kath das Wort zu dem freundlichft übernommenen Bortrage über: "Der Frachtvertrag", in welchem berselbe in eingehender Weise die einschlägigen Berzhältnisse besprach. Hierauf erfolgte noch seitens des Vortragenden die Beantwortung der im Fragekaften besindlichen, auf das Bortrags:Thema bezüglichen Fragen. — Am 4. November hielt Herr Dr. mod. Leppmann für Mitglieder und beren Angehörige einen hochinteressanten und bezlehrenden Vortrag über: "Die Bererbung als Ursache von Krankbeiten."— Am 15. November begann bei Herrn Barber ein zweiter Unterrichts- Tursus für Schönschrift, Buchführung und kaufmännisches Rechnen. — Der 18. November vereinigte im großen Saale des Institutsbaufes eine Cursus für Schönschrift, Buchführung und kausmännisches Rechnen. — Der 18. November vereinigte im großen Saale des Institutshauses eine zahlreiche Versammlung von Mitgliedern und Gästen. Als Tages Ordnung war ein Bortrag des Herrn Rechtsanwalt M. Schreiber über: "Die Stellung der Handlungsgehilsen nach dem Deutschen Handelsgeschuch" angekündigt. — Donnerstag, den 25. November, sindet im großen Saale des Institutshauses eine außerordentliche General-Versammlung statt, in welcher eine wichtige Besprechung über die weitere Ausdehnung der als "eingeschriebene Hissalie" zugelassenen "Kranken- und Sterbetasse des Verslauer Handlungsdiener "Kranken- und Sterbetasse des Verslauer Haben ihr Erscheinen in dieser Versammlung zugesagt.

4 Schurgaft, 25. Novbr. [Die hiefige Rorbflechtichule] ift gur Beit mit 15 Böglingen befett und befindet fich in flottem Betriebe. Auch

#### Aleine Chronif. Breslan, 25. November.

1. s. Sin Standalproces. Aus Paris wird uns vom 22. d. Mts. geschrieben: Bor den Assissie au Aix nimmt heute ein Standalproces feinen Ausang, dessen Sinzelheiten seit Monaten bereits der Presse au heftigen politischen Discussionen Stoff boten. Es handelt sich um Bestechungen im größten Umfange und die — Opfer dieser Bestechungen sind die Bortssüber eines der am färksten communistisch-jocialistisch gefärbten die Wortsübrer eines der am fartsten communistatiossectalistich gesarben Municipalräthe Frankreichs, nämlich Marseilles. Gelegenklich der Unterssuchungen über die Gründe, weshalb die Cholera vor zwei Jahren in der großen Seestadt so verheerend um sich greisen konnie, war man zu dem Resultate gelangt, daß vor Allem ein gutes Canalisationsspstem zur Ausstührung zu bringen sei, um die Stadt widerstandssähiger gegen etwaige Epidemien zu machen. Der Bariser Ingenieur Charavel untersbreitete daraushin dem Marseiller Municipalralhe ein Canalistrungsproject der Stadt nach dem System Berlier; da er aber durch seine Geschäfte sich in der Metropole zurückgehalten sah, und er insolge der starken Concurrenz bei diesem großen Unternehmen eine sortwährende thatkrästige Agitation sür sein Project als nothwendig erkannte, so beaustragte er den Agenten Laurette mit dem "Propagandamachen" für seinen Plan, indem er ihm 400 Actien à 500 Fres. also 200000 Fres. der zwecks der Canalisticung Marseilles zu bildenden Actiengesellschaft zur Bersügung stellte. firung Marseilles zu bildenden Actiengesellschaft zur Verfügung stellte. Laurette folgte den Intentionen seines Auftraggebers, die aus dem beschlagenahmten Brieswechsel sich ganz zweisellos trot des Leugnens Charavels ergeben, und es gelang ihm, vier der einsuspreichsten Führer des Marseiller Municipalrathes, den Abjoint des Maire, namens Lapepre, den Buchdruckereibesitzer Balz, den Prosessor Catta und den Doctor Blanc sür das Prosessor Chavares zu "gewinnen". Die Art, wie man diese einslußteichen Männer gewann, war die einsachste der Welt: jedem werden 15- die 20000 Franken in Actien der zu bildenden Gesellschaft versprochen, da man, wie Laurette in der Vorunkerluchung ruhig erklärte, auf andrem Wege in Marseille Nichts erreichen könne. Man murmelte damals viel in Marseille über den Eifer der für das Project "begessterten" Herren, ohne daß sich indessen ein Anhaltspunkt zu einer bestunmt zu formulirenden Anklage fand. Da entbeckte aber eines Tages ein nicht zu dem Complott gehöriger Stadtrath, der in den Ausschuß zur Borderathung dieser Affaire, gehöriger Stadtrath, der in den Ausschuß zur Vorberathung dieser Affaire, in welchem die vier genannten Herren das Wort führten, gewählt worden war, unter den auf dieses Project bezüglichen Schriftstüden zwei Falsisicate. war, unter den auf dieses Project dezuglichen Schriftlinden zwei Falisicare. Run entschloß sich Lapepre, der anfaugs garnichts wissen wollte, zur Entbillung der Bestechungsversuche Shavarels bezw. Laurettes, indem er für sich selbst das Berdienst in Anspruch nahm, sich einer so entehrenden Kolle, wie der eines Bestochenen nur deshalb andequemt zu haben, um zu sehen, wie viele seiner Collegen auf sein Zureden im Municipalrathe sich Bestechungsversuchen zuganglich zeigen würden. Es ist begreisstig, daß man dieser eingenartigen Erklärung nirgends Glauben beimist und daß man ebensowenig etwas auf das Leugnen der anderen Angeklagten, welche sich nach ihrer Darstellung nur als Actionäre des geplanten Unternehmens im Voraus haben einlassen wollen, angesichts des wahrhaft erdrückenden Be-weismateriales giebt. Bei dem Applomb, mit dem gewöhnlich die revoluweismateriales giebt. Bei dem Applomd, mit dem gewonnich die revolutionären gegen die "Bourgeoisie" donnernden Municipalräthe ihre Interesse losigseit und ihre Ergebenheit für die Wünsche und Bedürsnisse der "Enterbten" ad ocalos zu demonstriren suchen, dürfte dieser interessante Processeine heilsame Wirkung insofern haben, als er wiederum einen Beweis das für erbrächte, wie wenig diese Apostel der Commune selbst geneigt sind,

Schwäche nicht berühren konnte. Er hatte im Laufe bes gestrigen Tages | füttern." Sarah hob die Augen bankbar zum himmel. Sie hatte noch im Depeschenbureau des "Figaro" ein Bild gesehen, auf dem er mit einem Zeit, uns ein Zeichen zu geben, wurde jedoch sogleich von drei Menschen Maulkorbe an einer reichtich gebeckten Tasel sitzt, und dieses Erlebniß war fressern abgeführt, die mit Stampfen weren, um die Nahrung in seine Träume übergegangen.

Pafteur und die Tollwuth. Das "Journal be Médicine be Paris" theilt den Tod eines von Bafteur gegen die Tollwuth geimpften Mannes mit. Der Batient starb im Hospital an der Wasserichen. Gleichzeitig be-richtet die Madrider "Correspondencia", daß brei in der Kur bei Basteur gewesene Spanier den Folgen der Tollwuth erlegen sind.

Die Gebeine Frang Lisge's bleiben boch in Bayreuth. Die vom Die Gebeine Franz Liszt's bleiben boch in Bayreuth. Die vom Cardinal Haynalb in Ungarn patronisite Bewegung zu Gunsten ber Herblichen Reste Franz Liszt's wurde von den Urhebern fallen gelassen, noch ehe man formell mit dem Appell an das Publikum vor die Oessentlichkeit getreten ist. Diese Wendung, die noch nicht allgemein bekannt ist, muß einzig und allein auf ein Schreiben der Frau Cosima Wagner zurückgeschrt werden, in dem die Tochter des Künstlers einem Freunde in Vest mittheilt, daß sie nur dann gewillt sei, der Uederssührung der Gedeine ihres Baters nach Ungarn zuzusstimmen, wenn in beiden Häusern des ungarschen Parlaments ein hierauf bezüglicher Antrag gestellt und zum Beschluß erhoben wird. Auf eine solche Brätension war gestellt und zum Beschluß erhoben wird. Auf eine solche Prätension war man allerdings nicht gesaßt, man bachte, daß eine Jutervention seitens der Regierung bei Frau Cosima Wagner genügen weroe, um den allgemein gehegten Bunsch der ungarischen Landsleute ihres Vaters zu erfüllen.

Sarah Bernhard von Menschenfressern gesangen. Sine ers schütternde Nachricht hat die Pariser Künstlerwelt in große Ausregung verzsetzt. Sarah Bernhardt ist in Südamerika von den Menschenfressern gestangen worden. In einem Briese eines Mitgliedes der die Künstlerin auf ihrer Rundreise begleitenden Gesellschaft an den Pariser "Figaro" wird darüber ausführlich geschrieben: "Unser Schiff, auf welchem wir die argentinische Republik verlassen hatten, scheiterte an der patagonissichen Küste. Wir blieben auf einer Kinöde die uns endlicher schen Kuste. Wir blieben auf einer Einobe bis uns endlich ein englischer Backet:Dampfer entbeckte und aufnahm. In einzelnen Booten ruberten die Mitglieber an Bord bes Dampfers. Sarah wollte helbenmuthig wie immer, mit dem letten Boot das Land verlassen. Da, im letten Augenblick, fturzten zwölf nackte, entsetzlich tätowirte Gestalten auf uns los, noch ehe wir in's Boot steigen konnten. Sarah und einige Mitglieder, worunter auch ich, wurden von ihnen in einen finsteren Bald geschleppt. Endlich langten wir bei einer Unfiedlung von elenden Gutten an. Sier ftanben bie Wilben, Männer und Weiber, auf einem freien Plate vor einem großen Feuer. Auf einem Baumstumpf, den Sarah sofort als Eucaliptus Patagonicus erkannte, thronte eine wilde Teufelsgestalt, der Bäuptling bes Stammes, in beffen Untlig bie Runftlerin eine Mehnlichkeit mit Sarcen mahrnahm. Der Säuptling lub uns jum Frühftud ein. In einer großen Schiffel wurde eine Fleischpeise gebracht, in welcher noch — Sie errathen wohl — die Glieder eines jungen Menschen bampften, beffen Kopf ber Künftlerin die Züge bes alteren Coquelin ins Gebachtniß rief. Wir fliegen einen Schrei bes Entsehens aus und resustren bie Speise. Der Häuptling bagegen aß für vier Personen. Dann wendete er sich von Sarah und sprach: "Ich habe Dich im Jahre 1878 auf der Variser Ausstellung spielen gesehen. Seit damals denke ich immer an Dich und danke nun dem Zufall, der Dich mir in die Hände gesührt hat. Aber ich werde Dich nicht zu meiner Frau machen, denn ich din ein treuer Ehemann, sondern ich werde Dich aufessen. Du hast eine weiße Haut und Litz ist Variser steinde mirkt Du am Sniese für erbrächte, wie wenig diese Apostel der Commune selbst geneigt sind, den Besit als "Raub" anzusehen.

Merlatti hat, so wird uns aus Paris, 23. Nov., geschrieben, seinen 28. Fastrag angetreten und ist immer noch entschosen, weiter zu sasten. Eine mohl, sagte aber ruhig: "Gut! Ich hätte mir gerne ein Grab unter Beilden und Weiden gewünscht. Aber Gott hat mir den Magen eines Kannibalen zur Auhestätte bestimmt. Wenn ich ihm nur wenigstens eine sieht immer steletartiger aus und verdreitet, troz der Reinlichkeit, beren er sieht immer steletartiger aus und verdreitet, troz der Keinlichkeit, beren er swei wibe Hatch sieht sach sollten gewünscht. Diese Aach soll er sehr unruhig geschlasen und von einem Gasten wei wibe Säscher auf die Sarah zu. Doch kaum hatten sieht und kame der Künstlerin entblößt, da rief der Haun hatten sie Schultern und kame der Künstlerin entblößt, da rief der Haun sieht mir viel mahle geträumt haben, dessen herrlichkeiten er nach 50tägigem Fasten aus zu mager. Man muß sie in einem abgelegenen Orte einschließen und

in ben garten Magen unferer fo theuren Runftlerin au ftopfen. Auf une in den jarten Magen unserer so theuren Kuntlerin zu stopfen. Auf und gab man nicht weiter Acht und es gelang uns, in die Argentinische Republik zu entkommen, wo zur Stunde eine Expedition zur Befreiung Sarah's aus der Gewalt der Kannibalen organisirt wird. Sie ist gewiß noch am Leben, denn es wird wenigstens fünf die sechs Monate dauern, ehe Sarah das nöthige Embonpoint erlangt, um dem Häuptling servirt werden zu können." — Soweit der Brief des Correspondenten. Daß die Lectüre dieses Briefes ungeheure Heiterkeit erregt dat, ist selbstwerständlich; der Autor desselben ist Albert Millaud. Jedenfalls wird ihm die magere Sarah sie diese keclame nicht undankbar sein.

Boffart's Che. Am Dinstag der vergangenen Woche fand auf dem Berliner Gericht die 2te Chescheidung Ernst Possart's von Frau Anna Vossart-Deinet, der ehemaligen beliebten Coloratursängerin, statt. Bekanntlich hatte sich das Bossart'iche Ehepaar vor mehreren Jahren, gleichzeitig mit Frau Kamlo-Schneegans und beren Gatten, scheiben lassen und dann nach einiger Zeit wieder standesamtlich vereinigt. Nunmehr umd dann nach einiger Zeit wieder standesamtlich vereinigt. Nunmehr um herr Possart Sit seiner zweitenzersten Frau, um in München jedes weitere unliedsame Aussehen zu vermeiden, in aller Stille nach Berlin gekommen, und hier ist nun die zweite Scheidung vorgenommen worden.

Bu einer Rosen = Bowle giebt die "N. A. Ztg." folgendes Recept: Dem Bowlenfreunde, der sich in dem "ewigen Einerlet" von Ananas, Pfirsich und Waldmeister nach einer Abwechselung sehnt, wird die Mittheilung von Interesse sein, daß in der bekannten und hochgeschätzten Theerose "Mar-Interesse sein, daß in der bekannten und hochgeschätzten Theerose "Marsichall Riel" ein neuer Zusatzftoff entdeckt wurde. Der köstliche Duft der Blüthe theilt sich schon nach wenigen Winuten der Bowle mit. Auf zwei Flaschen Wein rechnet man dret mittelgroße Blüthen und läßt dieselben etwa 10 dis 15 Minuten darin ziehen. Da Blüthen der "Marschall Niel" daß ganze Jahr hindurch zu haben sind, so kann sich Jeder leicht selbst von der Richtigkeit dieser Angaben überzeugen.

• Unfere Rathfel. Die Auflösungen ber in Nr. 816 unferes Blattes gestellten Rathselaufgaben lauten: Frankreich, — Läufer, — Bage,

gestellten Räthselaufgaben lauten: Frankreich, — Läufer, — Wage, — Last, Laster.

Bon sämmtlichen 4 Aufgaben sanbten richtige Tösungen ein: Hebt und Hulba — Ostern — Fr., hier — Frau Ithaka — Singendes Sichhörnschen — Othello — Carl u. Richard F. (Grüße erwidert) — L. B., Trebuig — E. M., hier — E. L. und A. R. — Bund der Hellen — Der grüne Domino — Hotel Mampe in L. — Lsch. Lesekränzchen — Freund Goethe — E. und K. — Der 20jährige Gedurtstag am Zwingerplag (wir gratusliren) — Franz von Moor — L. u. H. — W. K., Liegniß — S. F., Keisse — Ein schöner Rechtsgelehrter — Truberich — B. T., hier — Graf Eberzhard II. — Gipössigur — Phisax, der Kleine — Onkel Ed. H. — Memmerle — S. L., Beuthen — Werner Kirchhofer — Ehrlicher Mohr — B. Sch. — S. L. in R.

Drei Aufgaben lösten: D. K. — L. M. — M. C. und C. C. —

B. Sch. — S. A. in R.

Orei Aufgaben lösten: D. K. — L. M. — M. C. und E. C. — M. P. und A. B. — M. Fl. hier — Spr. B. und L. St. — K. H. hier — Kurt W. — Der Mann mit den 3 Ertrablättern — Fr. B. Sr. — Vostsschafter M. — L. Fr., hier — Gertrud in M. — Sonnabendräthselzeiebbaber — A. B. E., dier — Die drei Obertöpfer — Unna und Essriede in V. — M. und K. St. — V. S., Kosenberg — Besuch aus der Wiesenmühle in K. — Obertertianer Friz L. in Elbing — Fr. Kosamunde — Paul H., hier — F. H. a. S. M. — 4 hoffnungsvolle Jungfrauen in Konstadt — Emma B. in J. — E. Str., Waldendung — D. L., hier — E. Fl., hier — Schw. P. Kränzchenschweiter — E. K., F. E., K. G. J. wei Aufgaben lösten: Th. u. A. K. — Arthur H. d., hier — A. D., in K. — H. S. S. in B. — Clara S., hier — Geschwister K. S. B. B. — K. J. J., hier — S. Sch. in Oels — M. D. in L.—L. u. H. B. — Razi — Hohanniswurm u. Graf L. — Familie B.— Gertrud M., hier Higels — Tertianer Arthur B. in B. — Waldennar E. in G. — Fernando Po. Ein Räthsel löste: Unterseundaner Gg. N. hier.

-d. Langenöls, Rr. Lauban, 23. Novbr. [Butherftiftung.] Die aus Anlag ber 400 jährigen Lutherfeier begründete "Lutherftiftung", beftehend in Rleinkinderschule und organisirter Armen- und Krankenpslege, dat disher trot mancher erschwerenden Umstände überaus segensreich gewirkt. In der Kleinkinderschule sinden zur Zeit circa 60 Kinder armer Stern Aussicht und Pflege. Im Jahre 1885/86 betrug die Zahl der von zwei Diadronissinnen unentgeltlich und ohne Unterschied der Consession versplesten Kranken 241 der Normen 69 der gemachten Krankende 2525 zwei Diakonissinnen unentgeltlich und ohne Unterschied der Confession verpflegten Kranken 241, der Armen 69, der gemachten Krankenbesuche 3525, der Armenbesuche 195, der Pflegetage 43, der Nachtwachen 97, der angeslegten Berbände 720, der vertheilten Portionen Suppe 151 zc. Die Stifztung muß auß freiwilligen Beiträgen erhalten werden. Obwohl die Mittel der Stiftung noch sehr geringe sind, so sah sich der Borstand doch genöthigt, ein eigenes Grundstüd für dieselben anzukausen, einmal um gewissen Uebelständen und Unzuträglichseiten dei der in unzulänglichen Käumen unterzgebrachten Kleinkinderschule zu begegne und dann besonders um einige Krankenzimmer errichten zu können, welche det den unter einer Weberzund Fadrikbevölkerung von 4000 Seelen öster auftretenden typhösen Krankeiten deringend nothwendig erscheinen. Des für den Preis von 4800 W. erwordene Grundstück liegt inmitten des Ortes und bietet auch Raum sür eine später anzulegende Natural-Verpflegungsstation. Jur Deckung der Kauffumme und zur Ausbringung der Kosten sir den Bau des Krankendaus weiteren Kreisen, da die hiesige Gemeinde, welche sehr viele Arme zählt, durch den bevorstehenden Neudau einer Kirche und Schule, sowie durch gleichzeitige Errichtung zweier neuer Lehrerstellen außerordentlich in durch gleichzeitige Errichtung zweier neuer Lehrerstellen außerorbentlich in Anspruch genommen wird. Der Borstand richtet beshalb an milothätige Wenschen in Stadt und Land die herzliche Bitte, ein Scherstein der Liebe beizutragen und dasselbe an Pastor Wieder hierselbst gelangen zu lassen.

=ch= Oppeln, 25. Novbr. [Innungsangelegenheit.] Auf bie Antrage ber hiefigen Schuhmacher: und Schneiber Innung hat ber Resgierungspräsibent Graf Baubissin bestimmt, bag vom 1. Januar f. J. ejenigen Meister, welche biesen beiben Innungen nicht angehören, gur Annahme von Lehrlingen nicht mehr befugt fein follen.

— Laband, 25. Novbr. [Drainage.] Nachbem nunmehr die ge-nossenschaftliche Drainage ber hiesigen Felbmark ausgeführt ist, steht auf Anordnung des Regierungspräsidenten zu Oppeln am 27. d. Mts. hier-selbst Termin zur Abnahme der betreffenden Arbeiten an.

## Telegramme. (Aus Wolff's telegraphischem Bureau.) Die Thronrede,

mit welcher ber Reichstag beute eröffnet wurde, lautet: Meine Herren!

Ge. Majestät ber Raiser haben mid ju beauftragen geruht, ben Reichstag im Namen ber verbundeten Regierungen gu eröffnen.

Die wichtigste Aufgabe, welche ben Reichstag beschäftigen wird, ift die Mitwirfung bei ber ferneren Sicherftellung ber ben Bevolferung zu erftreden. Wehrkraft des Reiches. Durch das Geset vom 6. Mai 1880 ift bie Friedensprafengftarte bes Beeres bis jum 31. Marg 1888 feftgestellt worden. Der Bestand unseres heerwesens bedarf baber ber Erneuerung seiner gesetlichen Grundlage. In ber Armee liegt die Gemahr für ben dauernden Schut ber Guter bes Friedens, und wenn auch die Politit bes Reiches fortgesett eine friedliche ift, fo barf Deutschland boch im hinblid auf die Entwidelung ber Beereseinrichtungen unserer Nachbarstaaten auf eine Erhöhung seiner Wehrkraft und insbesondere ber gegenwärtigen Friedensprafengstärfe nicht langer verzichten. Es wird Ihnen eine Gesetvorlage zugehen, nach welcher biese Beered: verstärfung bereits mit bem Beginn bes neuen Gtatejahres eintreten foll. Ge. Majeftat ber Raifer hegt in Uebereinstimmung mit ben verbundeten Regierungen die Zuversicht, daß die Nothwendigkeit biefer im Interesse unserer nationalen Sicherheit unabweislichen Forberung auch von ber Gesammibeit des beutschen Bolts und seiner Bertreter mit Interesse ben Bestrebungen gefolgt, burch welche bas beutsche wurden somit vollständig gebilligt. mit voller Enticiebenheit anerkannt werben wird.

Fürforge für die Wittwen und Waifen der Angehörigen gebung in dieser Richtung einzuschlagen hat, schweben Erwägungen bes Reichsheeres und ber faiferlichen Marine. Das Be- welche gur Beit noch nicht jum Abichluffe gelangt find, welche aber Mediation in Berlin gemacht. Der Czar ift geneigt, burfniß biefer Furforge ift bereits fruher anerkannt worden. Die die Aussicht eröffnen, bag es gelingen werde, ju einem, ben berech: Die jenige Lofung ber bulgarifchen Frage angunehmen!, verbundeten Regierungen glauben nunmehr auf das Buftandekommen tigten Sntereffen biefes Standes entsprechenden Ergebniß zu tommen. welche Raifer Bilhelm ihm empfehlen wurde.

Bei ber Bemeffung ber burch biefe Borlagen bebingten Debrfoften, wie bes im Reichshaushaltsetat veranschlagten Ausgabe: Erforderniffes überhaupt, find die Rudfichten auf die finanzielle Lage nicht cularbeitrage und ber im Bege bes Credits bereit zu stellenden Mittel nicht vermeiden laffen. Neben ber burch die Berftarkung gebracht werden. unferer Wehrfraft ju Baffer und ju Canbe gebotenen Bermehrung ber Ausgaben und ben auf rechtlicher Berpflichtung beruhenben Mehraufwendungen auf bem Gebiete ber Reichsichuld und bes Penftonsmefens bedarf ein bedeutender Ausfall an Buckersteuer aus bem Borjahre ber Deckung. Unter biefen Umftanben bauert bas dem Reichstage wiederholt dargelegte Bedürsniß einer anderweiten Bertheilung der Lasten durch Bermehrung der indirecten Steuern erfennen laffen. Dagegen theilten die verbundeten Regierungen bie nicht nur fort, sondern dasselbe wird in Folge der Erhöhung der Matricularumlagen noch bringlicher empfunden werden als bisher. Gleichwohl haben die verbundeten Regierungen aus den vom Reichstage über ihre bisherigen Steuervorlagen abgegebenen Voten ben Einbruck gewinnen muffen, bag ihre einstimmige Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Aenderung in der Art der Beschaffung des öffentlichen Gelbbebarfs von der Mehrheit der Bevolkerung und ber Bertretung berselben jur Zeit nicht in bem Maage getheilt wird, daß übereinstimmende Beschluffe ber beiben gefes gebenden Korperschaften bes Reichs mit mehr Bahricheinlichkeit wie im Vorjahre in Aussicht genommen werden könnten. In der Erwägung, daß die Regierungen fein anderes Interesse haben, als das ber Nation, verzichtet Se. Majestät ber Kaifer barauf, die eigene Ueberzeugung von ber Nothwendigfeit ber bisher vergebens erstrebten erwächft, welche Ge. Majeftat ben Raifer mit ben beiden benachbarten Steuerreform von Neuem zur Geltung zu bringen, fo lange bas Bedürfniß nicht auch im Bolke zur Anerkennung gelangt sein und bei ben Wahlen feinen Muebruck gefunden haben wirb.

Die Beiterführung ber auf Grund ber allerhochsten Botichaft vom 17. November 1881 in Angriff genommenen socialpolitischen Gefetgebung liegt Gr. Majestat bem Raifer und seinen hohen Bundesgenoffen unabläffig am Bergen. Mogen auch einzelne Befimmungen ber über bie Rranten= und Unfallverficherung erlaffenen Gefete verbesserungsfähig sein, so darf doch mit Genugthuung anerkannt werden, baß bie Wege, welche bas Deutsche Reich auf biesem Gebiete, andern Staaten voran, zuerst beschritten hat, sich als gangbar erweisen und daß die neuen Ginrichtungen im Allgemeinen fich bewähren. Die nachfte Aufgabe für die Entwickelung biefer Ginrichtungen besteht barin, Die Wohlthaten ber Unfallversicherungen auf weitere Rreise ber arbeiten-

Bu biefem 3mede merben zwei Gefegentwurfe vorgelegt werben, ber eine regelt die Unfallverficherung fur bie Geeleute, ber andere für die bei Bauten beschäftigten Arbeiter, soweit dies felben von ber bisherigen Gesetgebung noch nicht erfaßt worden find. Erft wenn bie Unfallversicherung ber Arbeiter hierdurch in einem weiteren erheblichen Mage ber Durchführung naber gebracht fein wird, fann bagu übergegangen werben, auf ber Grundlage ber neu geschaffenen Organisationen den arbeitenden Rlassen ein entsprechende 8 Maß ber Fürsorge auch für ben Fall bes Alters und ber Invalidität zuzuwenden. Bur Erreichung biefes Zieles aber werden Aufwenungen aus Reichsmitteln erforberlich werden, welche bei unserer berzeitigen Steuergesetzebung nicht verfügbar find.

Sandwerk feine corporativen Berbande zu ftarken und feine wirth: Gine zweite Borlage, welche Sie beschäftigen wird, betrifft bie ichaftliche Lage zu heben trachtet. Ueber bie Bege, welche bie Befes

der Absat der sertig gestellten Baaren hat sich gegen das Borjahr er: dieses Sesess um so sicherer rechnen zu dürsen, als die neue Borheblich gebessert. So sind bereits in der ersten halfte des laufenden
Rechnungsjahres für einen Betrag Baaren abgesetzt worden, bessen Summe
im vergangenen Jahre erst am Schlusse erreicht wurde.

Die gesehlich vorgeschriebene Revision des Servistariss
und ber Klasseneinsteilung der Orte ist in der letzten Session des
Reichstages nicht mehr zum Abschluss gesommen. Die darauf bezügkeinen Betrag Baaren abgesehrt wurde.

Reichstages nicht mehr zum Abschluss gesommen. liche Borlage wird Ihnen baber aufe Neue jur Beschluffaffung ju-

> Much ber in ber vorigen Seffion nicht gur endgultigen Berathung außer Ucht gelaffen. Gleichwohl wird fich eine Erhohung ber Matri: gelangte Gefetentwurf über die Errichtung eines Semt= nars für orientalische Sprachen wird alsbald wieder ein=

> > Der Reichstag hat feinen auf eine Ermäßigung ber Bericht 6= gebühren und eine Revision ber Gebührenordnung für Rechtsanwalte gerichteten Bunfchen wiederholt Ausbruck gegeben. Die angestellten Ermittelungen haben, abgesehen von einzelnen Beftimmungen bes Gerichtstoftengesetes über bie Werthfestiegung, bas Bedürfniß einer Menderung ber bestehenden Gerichtskoftenfage nicht Unficht, daß die Gebührenordnung für Rechtsanwälte ohne Beeintrad= tigung ber berechtigten Interessen bieses Standes in einigen An= fagen eine Ermäßigung erfahren fann. Es wird Ihnen baber ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt werden.

> > Die Beziehungen bes Deutschen Reiche ju allen aus= martigen Staaten find freundlich und befriedigend. Die Politik Geiner Majeftat bes Raifers ift unausgefest babin ge= richtet, nicht nur bem beutschen Bolfe die Segnungen bes Friebens ju bewahren, sondern auch für die Erhaltung ber Ginigfeit aller Machte ben Ginfluß im Rathe Europas ju verwerthen, welcher ber beutichen Politik aus ihrer bewährten Friedensliebe, aus dem burch dieselbe erlangten Bertrauen anderer Regierungen, aus bem Mangel eigener Intereffen an schwebenden Fragen und insbesondere aus der engen Freundschaft

Raiferhöfen verbindet.

Auf Allerhöchsten Befehl Gr. Majestät bes Raifers erklare ich int Namen ber verbundeten Regierungen ben Reichstag für eröffnet.

Berlin, 25. Novbr. In der vergangenen Nacht wurde der vor der Reichsbruckerei stehende Militarposten von vier bis fünf Strolchen insultirt. Der Poften verhaftete einen berselben, welchen bie Uebrigen ju befreien suchten. Als ber Berhaftete flob, ichof ber Poften und vermundete benfelben am Unterschenkel.

Betersburg, 25. Novbr. Das "Journal be St. Petersbourg" glaubt zu wissen, daß in Folge der Abreise des Generals Raulbars und aller ruffifchen Confuln aus Bulgarien und Oftrumelien bie ruffische Regierung ben Schut ber ruffischen Unterthanen in Bulgarien Deutschland anvertraut und nur in Oftrumelien, mo feine deutsche Consuln seien, die ruffischen Unterthanen dem Schupe Frankreichs unterstellt habe.

Remport, 24. Nov. Da in bem Processe gegen ben fruberen Schöffen Mac Quabe wegen Bestechung die Jury sich nicht über bas Berbict einigen fonnte, ift eine neue Procegverhandlung auf ben 29. November anberaumt worden. Dem oberften Gerichtshof bes Staates Illinois murbe bas Gefuch unterbreitet, Die hinrichtung ber fieben in Chicago jum Tode verurtheilten Anarchiften aufzuschieben.

#### (Original-Telegramme ber Breslaner Beitung.)

Leipzig, 25. November. 3m Diatenproceffe des Fiscus gegen die Abg. Dirichlet und Safenclever befchlof bas Reich egericht unter Borfit bes Prafibenten Simfon In voller Burbigung der Bedeutung des handwerferstandes für nach fünfstündiger Berathung die Verwerfung der Re-die allgemeine sociale Wohlsahrt sind die verbundeten Regierungen vision. Die Entscheidungen der Oberlandesgerichte

> London, 25. Novbr. Rach einer Melbung ber "Times" mochte Rugland gern feine ichiefe Stellung in Bul= garien verlaffen und hat dieferhalb Borfchläge für eine

24 Marchiau, 25. Novbr. [Von der Börse.] Die Börse eröffnete in unentschiedener und namentlich für Montanwerthe in eher schwacher Haltung. Später, als der Passus über die auswärtige Politik Deutschlands aus der heutigen Thronrede, sowie die Auslassung des "Journal de St. Petersbourg" über die Stellung der russischen Untertha-nen in Bulgarien unter den Schutz Deutschlands bekannt wurden, erfolgte ein vollständiger Tendenzumschwung nach oben. Die Course gewannen auf der ganzen Linie bedeutend, namentlich waren österr. Creditactien rapid steigend. Das Geschäft blieb jedoch beschränkt, Schluss sehr fest.

Schluss sehr fest. Per ult. November (Course von 11 bis  $1^3/_4$  Uhr): Ungar. Goldrente  $8^41/_8-1/_2$  bez., Ungar. Papierrente  $75^1/_4-3/_8$  bez., Russ. 1880er Anleihe  $8^41/_2-7/_8$  bez., Russ. 1884er Anleihe  $97^5/_8-7/_8$  bez., Oesterr. Credit-Actien  $468-472^1/_2$  bez., Vereinigte Königs- und Laurahütte  $75^1/_4-76$  bez., Russ. Noten  $193-2^1/_9-193$  bez., Türken  $14^1/_4$  Br., Egypter  $76^3/_4$  bis  $76^7/_8$  bez., Orient-Anleihe II  $58^5/_8$  bez., Donnersmarckhütte  $38^1/_2$  bis  $38^1/_4-1/_2$  bez., Oberschlesischer Eisenbahnbedarf 35 bez. u. Gd.

### Auswärtige Anfangs-Course.

(Aus Wolff's Telegr. Bureau.)

Berlin, 25. Novbr., 11 Uhr 50 Min. Credit-Action 469, 50. Disconto

Commandit —, —. Fest.

Berlim, 25. Novbr., 12 Uhr 30 Min. Credit-Actien 470, 50. Staatsbahn 403, 50. Lombarden 171, —. Laurahütte 76, 20. 1880er Russen 34, 40. Russ. Noten 192, 70. 4proc. Ungar. Goldrente 84, 10. 1884er

Russ. Noten 192, 70. 4proc. Ungar. Goldrente 84, 10. 1884er
Russen 97, 50. Orient-Anleihe II. 58, 50. Mainzer 95, 70. DiscontoCommandit 214, 20. 4proc. Egypter 76, 90. Fest.

Wien, 25. Novbr., 10 Uhr 10 Min. Credit-Actien 289, 50. Ungar.
Credit-Actien —, —. Staatsbahn —. —. Lombarden —, —. Galizier
—, —. Oesterr. Papierrente —, —. Marknoten 61, 82. Oesterr. Goldrente —, —. 40/0 ungar. Goldrente 104, 35. Ungar. Papierrente —, —.
Elbthalbahn —, —. Besser.

Wien, 25. Novbr., 11 Uhr 15 Min. Credit-Actien 290, 20. Ungar. Credit-Actien —, —. Staatsbahn 249, 50. Lombarden 104, 25. Galizier 397, 50. Oesterr. Papierrente 83, 95. Marknoten 61, 80. Oesterr. Goldrente —, —. 4% ungar. Goldrente 104, 50. Ungar. Papierrente 93, 72. Elbthalbahn 170, 50. Fest.

Frankfurt & M., 25. Novbr. Mittags. Credit-Actien 233, 87. Staatsbahn 201, 50. Galizier, 159, 60. Ung. Goldrente 84, 20. Egypter 77. —. Sohr fest.

77. - Sehr fest.

Paris, 25. Novbr. 30/0 Rente 83, 17. Neueste Anleihe 1872 109, 80. Italiener 101, 50. Staatsbahn 511, 25. Lombarden —, —. Neueste Anleihe von 1886 83, —. Egypter 384, 06. Fest.

London, 25. November. Consols 102, 12. 1873er Russen 98, —. Egypter 75, 50. Schön.

| Wien, 25. Novem     | ber. [Schlu | ss-Course.] Günsti    | ig.    |        |
|---------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| Cours vom 24        | 25.         | Cours vom             | 24.    | 25.    |
| 1860er Loose        |             | Ungar. Goldrente      | -      |        |
| 1864er Losse        | -           | 40/0 Ungar. Goldrente | 104 47 | 104 60 |
| Credit-Action 290 1 | 0 291 50    | Oesterr. Papierrente  |        |        |
| Ungar. do           |             | Silberrente           | 84 85  | 84 80  |
| Anglo               |             | London                | 125 80 | 126 05 |
| StEisACert. 248 3   |             | Oesterr. Goldrente.   |        |        |
| Lomb. Eisenb 103 7  | 5 104 25    | Ungar. Papierrente.   | 93 65  | 93 80  |
| Galizier 196 5      |             | Elbthalbahn           |        |        |
| Napoleonsd'or. 99   | 5 9 951/6   | Wiener Unionbank.     | -      |        |
| Marknoten 61 7      |             | Wiener Bankverein.    |        | -      |
|                     |             |                       |        |        |

# UDIII'S=

Breslau, 25. November 1886.

Berlin, 25. Nov. [Amtliche Schluss-Course.] Animirt. Eisenbahn-Stamm-Actien. | Cours vom 24. | 2

Schlesischer Cement 120 10 120 -Bresl. Pferdebahn. 134 60 134 50 Erdmannsdrf, Spinn. 65 50 64 -Kramsta Leinen-Ind. 127 - 127 -Schles. Feuerversich. 1635— 1635— Bismarckhütte . . . . — — 103 — Donnersmarckhütte 39 50 39 50 Dortm. Union St.-Pr. 55 90 57 70 Schl. Zinkh, St.-Act. 126 — 126 50 do. St.-Pr.-A. 127 — 126 90

Inowracl. Steinsalz. 32 50 35 -Preuss. 40/0 cons. Anl. 105 90 105 90 Wien 100 Fl. 8 T. 161 90 161 75 Preuss. 31/20/0 cons. Anl. 102 10 102 10 de. 100 Fl. 2 M. 160 90 160 10 Schl. 31/20/0 Pfdbr. L.A — 100 40 Warschauloos R8T. 192 50 192 40 Privat-Discont 30/0.

Cours vom 24, 25. Schles. Rentenbriefe 104 40 104 30 Elsenbahn-Prioritäts-Obligationen. Brsl.Eisnb.-Wagenb. 104 50 104 10 do. verein. Oelfabr. 65 80 65 10 Hofm.Waggonfabrik 100 — 100 do. Liqu.-Pfandb. 56 — 56 — Rum. 50/0 Staats-Obl. 94 20 do. 60/0 do. do. 105 — 105 — Schlesischer Cement. 120 10 100 do. Russ. 1880er Anleibe. do. 1884er do. 97 70 do. Orient-Anl. II. 58 60 58 50 do. Bod.-Cr.-Pfbr. 96 80 do. 1883er Goldr. 111 50 111 40 Türk. Consols conv. 14 20 14 30 do. Tabaks-Actien 77 — — — do. Loose . . . . . 30 40 30 40 Ung. 4% Goldrente 84 10 84 60 do. Papierrente . . 75 10 75 30 Serb. Rente amort. 80 -Banknoten. Oest. Bankn. 100 Fl. 161 95 161 95 Russ. Bankn. 100 SR. 193 10 192 80 do. per ult. - Wechsel.

Letzte Course.

| ABOURANA, 25. NOVDE, 5 UNF 15 Min. [Drings, Original-Dependence der |       |        |    |                        |     |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|------------------------|-----|----|-----|-----|
| Breslauer Zeitung.] Fest.                                           |       |        |    |                        |     |    |     |     |
| Cours vom                                                           | 24.   | 1 2    | 5. | Cours vom              | 24  | 1. | 25  |     |
|                                                                     |       |        |    | Gotthard ult.          |     | 87 | 97  | 62  |
| DiscCommand. ult.                                                   | 213 - | - 215  | 25 | Ungar. Goldrenteult.   | 84  | -  | 84  | 75  |
|                                                                     |       |        |    | Mainz-Ludwigshaf       |     | 75 | 95  | 87  |
|                                                                     |       |        |    | Russ. 1880er Anl. ult. |     | 25 | 84  | 62. |
|                                                                     |       |        |    | Italiener ult.         |     | 87 | 100 | -   |
|                                                                     |       |        |    | Russ.II.Orient-A. ult. |     |    | 58  |     |
| Egypter                                                             | 76 7  | 5 77   | 12 | Laurahütteult.         | 76  |    | 78  | 12  |
| MarienbMlawka ult                                                   | 35 8  | 7   36 | -  | Galizierult.           | 80  | -  | 80  | 25  |
| Ostpr. SüdbStAct.                                                   | 69 5  | 0 68   | 87 | Russ. Banknoten ult.   | 192 | 75 | 192 | 50  |
| Serben                                                              |       |        | -  | Neueste Russ. Anl.     | 97  | 50 | 97  | 75  |
|                                                                     | -     | -      |    |                        |     |    |     |     |

| 8 1  | Warschau-Wien 303 70 303 -          | do. do. S. II 104 - 103 80                             |                                                                      |   |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
|      | Lübeck-Büchen . 162 50 162 50       | Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen.                     | Producten-Börse.  5. Novbr., 12 Uhr 30 Min. [Anfangs-Course.] Weizen |   |
|      |                                     | Breslau-Freib, 4% 101 50 Eserlara, 25                  | Novbr., 12 Uhr 30 Min. [Anfangs-Course.] Weizen                      |   |
|      | Elsenbahn-Stamm-Prioritäten.        | Oberschl. 31/20/2 Lit. E 100 20 100 10 (gelber) NovbrI | Decbr. 153, 50, April-Mai 160, 25. Roggen Novbr-Decbr.               |   |
| -    | Breslau-Warschau 61 - 61 40         | do. 40/0 101 50 101 70 130, -, April-M                 | ai 133, —. Rüböl NovbrDecbr. 45, 40, April-Mai 45, 80.               |   |
| 3    | Ostpreuss. Südbahn 115 — 114 —      | do. 41/60/2 1879 106 50 106 30 Spiritus Novbr.         | Decbr. 37, 60, April-Mai 38, 70. Petroleum November-                 |   |
| н    | Bank-Actien.                        | ROUBahn 40/0 II. 103 50 - December 22, 90              | O. Hafer NovbrDecbr. 109, —.                                         |   |
| -    | Bresl. Discontobank 92 70; 92 20    | WW. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10             | 5. November. [Schlussbericht.]                                       |   |
| ä    | do. Weckslerbank 103 70 103 20      |                                                        | vom 24.   25.   Cours vom 24.   25.                                  |   |
|      | Deutsche Bank 173 — 173 60          | Italienische Rente. 100 10 100 20 Weizen, Fest.        | Rüböl, Leblos,                                                       |   |
| n    | DiscCommand. ult. 214 — 215 40      | Oest. 4% Goldrente 93 10 92 70 NovbrDecbr.             | 152 50 153 50 NovbrDecbr 45 40 45 40                                 | 1 |
| r    | Oest. Credit-Anstalt 488 50 474 —   | do. 41/60/0 Papierr. 67 90 67 50 April-Mai             | 160 50 160 50 April-Mai 45 80 45 80                                  |   |
| -    | Schles. Bankverein. 107 70 107 70   | de All Ol Cilbon 60 En 60 and Power Pubic              |                                                                      |   |
| В    |                                     | do. 1860er Loose 117 - 116 80 November-De              | cebr. 130 25 130 25 Spiritus, Flau, 133 25 133 — loco                |   |
| •    | Industrie-Gessilschaften.           | Poln. 5% Pfandbr. 60 10 60 - April-Mai                 | 133 25 133 — loco                                                    | 1 |
| r    | Brsl. Eisnb Wagenb. 104 50 104 10   | do. LiquPfandb. 56 - 56 - Mai-Juni                     | 133 50 133 25 November - Decbr. 37 60 37 40                          | 3 |
|      | do. verein. Oelfabr. 65 80 65 10    | Rum. 5% Staats-Obl. 94 20 94 10 Hafer.                 | April-Mai 38 80 38 40                                                | 1 |
| 9    | Hofm.Waggonfabrik 100 - 100 -       | do. 60/0 do. do. 105 - 105 - November - De             | ecbr. 109 — 109 — April-Mai 38 80' 38 40<br>Mai-Juni 39 — 38 70      |   |
|      | Oppeln. PortlCemt. 85 — 84 —        | Russ. 1880er Anleihe 84 70 84 60 April-Mai             | 111 50 111 —                                                         |   |
|      | Schlesischer Cement 120 10 120 —    | do. 1884er do. 97 70 97 70 Stettin, 2                  | 5. November, — Uhr — Min.                                            |   |
| r    | Bresl. Pferdebahn. 134 60 134 50    | do. Orient-Anl. II. 58 60 58 50 Cours                  | vom 24   25.   Cours vom 24   25.                                    |   |
| 9    | Erdmannsdrf, Spinn. 65 50 64 —      | do. BodCrPfbr. 96 80 97 - Weizen. Ruhi                 | g. Rüböl. Unveränd.                                                  |   |
| 10   | Kramsta Leinen-Ind, 127 — 127 —     | do. 1883er Goldr. 111 50 111 40 NovbrDecbr.            | 157 50 157 50   November 45 -; 44 70                                 | - |
| 8    | Schles Feuerversich. 1635— 1635—    | Türk. Consols conv. 14 20 14 30 April-Mai              | 162 50 162 50 April-Mai 45 - 45 -                                    | - |
|      | Bismarckhütte — 103 —               | do. Tabaks-Actien 77                                   |                                                                      |   |
| r    | Donnersmarckhütte 39 50 39 50       | do. Loose 30 40 30 40 Roggen. Ruhi                     | g. Spiritus.                                                         |   |
|      | Dortm. Union StPr. 55 90 57 70      | Ung. 4% Goldrente 84 10 84 60 NovbrDecbr.              | 127 — 126 50   loco 36 90   36 50                                    | F |
| 0    | Laurahütte 75 10 77 60              | do. Papierrente 75 10 75 30 April-Mai                  | 130 - 130 - NovbrDecember 36 80 36 -                                 |   |
| 0    | do. 4½% Oblig. 100 70 100 70        | 0 1 0 1 1 00 00 00                                     | December Januar 36 801 36 10                                         |   |
| 21   | Görl, EisBd. (Lüders) 103 50 103 20 | Banknoten. Petroleum.                                  | April-Mai 38 80 37 90                                                | ) |
| •    | Oberschl. EisbBed. 35 10 38 —       | Oest. Bankn, 100 Fl 161 951161 951 loco                | 11 40 11 40                                                          |   |
| N.Y. | Schl. Zinkh. StAct. 126 - 126 50    | Pres Replan 100 SR 102 10 102 80                       |                                                                      |   |

Löwen i. Schl., 24. Novbr. [Marktbericht von J. Gross.] Seit meinem letzten Bericht hatten wir ununterbrochen trübes nass-kaltes Wetter und fast täglich hin und wieder mit Regenschauer begleitet, die die Landwege fast unpassirbar machten. Trotzdem war die heutige Marktzufuhr ziemlich bedeutend. Die Stimmung für Weizen und Roggen bleibt anhaltend eine recht feste, wogegen alle übrigen Artikel recht matt lagen und zum Theil Preiseinbusse erlitten. Bezahlt wurde per 100 Klgr. netto Gelbweizen 15,20 bis 15,80 Mark, Roggen13,40 bis 14,00 Mark, Gerste 10,60 bis 11,50 M., Kurzhafer 10,80 bis
11,20 Mark, Langhafer 9,80 bis 10,00 Mark, Erbsen 13,00 bis 15,00 M.,
Wicken 10,00 bis10,50 Mark, gelbe Lupinen 7,00 bis 7,80 Mark, RoggenFutter 8,20 Mark, Weizenschale 7,60 Mark.

#### Literariffes.

Die Repetir-Gewehre. Ihre Geschichte, Entwidlung, Ginrichtung und Leiftungsfähigfeit. Unter besonderer Berudfichtigung amtlicher Schiefe mit Benutung von Originalwaffen bargeftellt. 3. Heft. Mit 50 Holzschnitten und mehreren Tabellen. Darmftabt und Leipzig. Ebuard Fernin. 1886. — Wer sich ein selbstständiges Urtheil in ber Repetir-Gewehrfrage bilben will, und sicherlich werden das nicht bloß Solbaten thun wollen, wird gut thun, fich vorliegendes Buch anguschaffen das, mit guten Solgichnitten reich ausgestattet, Beitrage bringt jur Kennt-nig neuer Repetir-Gewehre mit Revolver-Trommel-Magagin ober Magagin im Berfdlug-Gehäuse, über Repetir: Gewehre mit Magazin im Borber: fcaft und mit anhängbarem Magazin und bas fclieglich einen Bericht giebt über Schiegversuche mit bem Bebler: Gewehr fleineren Kalibers in der

## Handels- Zeitung.

Breslau, 25. November.

\* Betriebs-Reglement. Wie der "Berl. A." hört, ist in der letzten Sitzung der ständigen Tarifcommission der Deutschen Eisenbahnen auch eine Abänderung der auf Beschluss des Bundesrathes vom 12 ten März 1885 zum § 50 des Betriebsreglements für die Eisenbahnen Deutschlands getroffenen neuen Bestimmungen über die auf dem Fracht brief zulässigen Vorschriften des Transportweges in Berathung ge nommen worden. Es wurden in dieser Hinsicht von der Tarif-commission folgende Beschlüsse gefasst: 1) Bei Eilgütern und bei den nach den allgemeinen Tarifvorschriften eilgutmässig zu befördernden Gütern ist dem Versender gestattet, denjenigen Weg im Frachtbriefe vorzuschreiben, über welchen das Gut nach der Bestimmungsstation befördert werden soll. Für solche Sendungen finden die auf der vorgeschriebenen Route giltigen Tarife Anwendung. 2) Bei Sendungen nach Orten, an welchen sich mehrere Bahnhöfe befinden, kaun der Versender den Bahnhof, auf welchem die Ablieserung geschehen soll, auf dem Frachtbrief vorschreiben. Die Beförderung der Sendung erfolgt in diesem Falle über diejenige Route, welche nach den veröffentlichten, für den vorgeschriebenen Bahnhof geltenden Tarifen den billigsten Frachtsatz und die günstigsten Transportbedingungen darbietet. 3) Ebenso wie die Zollabfertigungsstelle kann der Versender auch die Steuerabfertigungsstelle bei solchen Sendungen vorschreiben, welche einer steueramtlichen Abfertigung unterliegen. 4) Frachtbriefe, auf welchen sich Routenvorschriften oder Abfertigungsvorschriften befinden, die nicht durch die vorstehenden Bestimmungen zugelassen sind, werden behufs Ausfertigung eines neuen Frachtbriefes oder behufs Streichung dieser Vorschriften mit unterschriftlicher Bestätigung des Ausstellers oder seines Beauftragten zurückgegeben. Stellen sich bei der Rückgabe besondere Unzuträglichkeiten für den Absender heraus, so können die Frachtbriefe zwar angenommen werden, die betreffenden Vorschriften werden indessen von der Versandstation durchstrichen, unter Beifügung des Vermerks: "Von Amts wegen gestrichen." Ob diese Beschlüsse zum Vollzug gelangen werden, hängt noch von deren Annahme durch die Generalconferenz der Deutschen Eisenbahnen ab.

\* Der Industrietaumel in Berlin. Die "N. Fr. Pr." schreibt "Charakteristisch für die finanzielle Situation in Berlin ist die Be-wegung, welche die Actien der Schering'schen chemischen Fabrik in der letzten Zeit durchgemacht haben. In einer Woche sind diese Actien um nicht weniger als 105 pCt. gestiegen, und die Schwankungen waren so gross, dass diese Titres an einem Tage sich um 50 pCt. im Preise gehoben haben, um am andern Tage um 49 pCt. zu fallen. Man schätzt allerdings die Dividende, welche die Actionäre dieser Gesellschaft für das Jahr 1886 erhalten sollen, auf 30 pCt., während für das Jahr 1885 18 pCt. bezahlt wurden. Trotzdem hat die Preisbewegung 10 000 Kilo. dieses Papiers in Berlin grosses Aufsehen gemacht und bedenkliches Kopfschütteln hervorgerufen. Im Laufe des Jahres 1886 allein ist der Preis dieses Effects um 3563/4 pCt. gestiegen, und dasselbe wird gegenwättig mit ca. 600 pCt. notirt. Die Actien der Dortmunder Union sind seit dem Beginne des Monats November um 20 pCt., die Actien der Bochumer Werke um 25 pCt., die Actien der rheinischen Stahlwerk um 37 pCt. gestiegen. Die Actien der Schwarzkopfischen Fabrik sind im Laufe dieses Monats von 332 pCt. auf 415 pCt. gestiegen. Die Actien der grossen Berliner Pferde-Eisenbahn sind in dem gleichen Acten der grossen berinder Fleitder Brandan sind in dem gleichen Zeitraume von 247 auf 297 pCt. emporgeschnellt, die Actien des Norddeutschen Lloyd von 105·8 auf 124·25, die Actien der Hartburger Gummiwaarenfabrik von 207 auf 225, die Actien der Stettiner Chamottefabrik von 274 auf 306·5 pCt. gestiegen. Die Actien der Böhmischen Brauerei stiegen in einer Woche um 24 pCt., jene der Vereinsbrauerei um 22 pCt. Diese Ziffern bedürfen keines Commentars."

KramstaGw.Ob. 5

Part.-Obligat... 41/2

104,00 B

104,00 B

100,80 B

fung des internationalen Congresses für September 1887 nach Brüssel beschlossen, 1885 tagte er in Antwerpen, Für die beiden Abtheilungen des Congresses — Wechselrecht und Seerecht — werden umfassende Vorarbeiten ausgeführt, insbesondere auf Grund der Congressbeschlüsse internationale Gesetzentwürfe mit eingehenden Motiven fertig gestellt In Betreff des internationalen Wechseliechts war auf dem vorjährigen

Congresse keine Einigung erzielt worden.

\* Vom österreichischen Getreidemarkt schreibt die "Pr.": Theil Niederschläge im Laufe der letzten Woche haben dem Boden die bereits dringend nothwendige Feuchtigkeit zugeführt, doch waren sie nicht genügend, um die diesfalls herrschenden Besorgnisse der Landwirthe zu zerstreuen. Auch hat sich der Wasserstand in den Hauptflüssen etwas gebessert, doch auch hier ist die Besse-rung nicht hinreichend, um die Schifffahrts-Hindernisse zu beseitigen, und währt die Stockung, namentlich an der unteren Donau, noch in gleichem Masse fort. Sollten die dort zurückgehaltenen circa hauptsächlich mit serbischem und rumänischem Getreide beladenen Schlepper in der nächsten Zeit flott werden, so wird dies nur einen ge-Einfluss auf die Tendenz des inländischen Getreidemarktes aus üben, denn diese Ladungen sind zumeist für den Transit bestimmt. Die Weizen- und sonstigen Zufuhren von den ungarischen Stationen haben nachgelassen und dürfte der nichtofficielle Schifffahrtsschluss dadurch nahegerückt sein. Die Reduction der Verschiffungen wie der Eisenbahnverladungen erklärt sich leicht aus dem schwerfälligen Absatz, welchen die Waare gegenwärtig an den inländischen Getreideplätzen findet. Theils sind dieselben stark überfahren, theils aber wirkt die geringe Mühlenthätigkeit, sowie die Stockung des Exports hemmend. Wenn trotz dieser ungünstigen Constellation die Preise sich relativ fest behaupten, so geschieht dies im Hinblicke auf die Verhältnisse des internationalen Getreidemarktes, welche eine baldige Verstärkung des Consums wahrscheinlich machen, und auch wegen der Witterungsverhältnisse in ganz Europa, die nirgends der Bestellung der Felder

Marktherichte.

Cz. S. Berliner Bericht über Kartoffelfabrikate und Weizenstärke vom 17. bis 24. November. Von Kartoffelfabrikaten bestand in dieser Woche ziemlich rege Nachfrage für Ia Kartoffelstärke für prompte und spätere Lieferung zum Zwecke der Ausfuhr. Dagegen blieb Ia Mehl wenig beachtet. Während für Stärke 17-17,30 M. frei Bord Hamburg wenig beachtet. Während für Stärke 17-17,30 M. frei Bord Hamburg und 16,50-16,75 M. frei Bord Stettin bezahlt wurde, liess sich für Mehl nur ein um 25 Pf. geringerer Preis erzielen. Stimmung und besserem Umsatz haben im Uebrigen die Preise kaum eine Veränderung erfahren. Zu 15,75-16 M. ist Mehl und Stärke frei Oderstation und zu 15,25-15,50 ab Bahnstation, je nach Lage, angeboten. Die Production scheint eine stärkere geworden zu sein, es lässt sich dies wenigstens aus den vermehrten Offerten theils disponibler oder auf kurze Lieferung angebotener Waare schliessen. Von II a und III a Qualitäten sind kleinere Posten umgegangen. In feuchter Kartoffelstärke war schwacher Handel, der Umsatz von Syrup und Zucker dagegen etwas besser. Dextrin hatte geringes Geschäft und gedrückte gegen etwas besser. Dextrin hatte geringes Geschäft und gedrückte Preise. Wir notiren: Kartoffelstärke, feuchte, 8,20 M., Ia centrifugirt und auf Horden getrocknet, prompt 16,50 M., December-März 16,50 M., April-Mai 16,70 Mark, do. ohne Centrifuge, prompt 16,00 M., do. IIa, 14 bis 15,50 M. Kartoffelmehl, hochfein, 18,00 Mark, Ia, prompt 16,50 bis 16,60 Mark, IIa, 15—16 M. Kartoffelsyrup, Ia, weiss, prompt 19 bis 19,50 M., do. zum Export 20 M., Ia, gelb, 16,75—17,25 Mark, Kartoffelzucker in Kisten, Ia weiss, prompt 19,50—20 Mark, Ia gelb, 18—19 M., geraspelt in Säcken 1 Mark pro 100 Kilo mehr. — Weizenund Reisstärke in ruhigem Handel. Wir notiren: Weizenstärke, Ia, grossstückige 37—38 Mark. do. kleinstückige 33—35 M., Schabestärke grosstückige 37—38 Mark, do. kleinstückige 33—35 M., Schabestärke 28—30 Mark, Reisstückenstärke 41—42 M., Reisstrahlenstärke 42—43 Preise per 100 Kilo frei Berlin für Posten nicht unter

Cz. S. Berliner Berloht über Bergwerksproducte (vom 17. bis 24. November). Die Umsätze im Metallmarkte erreichten auch in unserem heutigen Berichtsabschnitt befriedigende Ausdehnung, da die Consumtion zur Deckung ihres Bedarfs wiederum gute Ansprüche stellte. Zinn und Rohzink zeigten sich geschäftlich bevorzugt. — Kupfer behielt feste Tendenz; Ia Mansfelder A-Raffinade 93,00 bis 96,00 M., englische Marken 90—92,00 Mark, Bruchkapfer 66—72 Mark. 96,00 M., englische Marken 90—92,00 Mark, Bruchkupfer 66—72 Mark.

— Zinn zog im Anschlusse an die Amsterdamer Meldungen weiter etwas im Werthe an: Banca 216—218,50 Mark, Ia englisch Lammzinn 214—216 Mark, Bruchzina 165—175 Mark.

— Rohzink notirte unverändert: W. H. G. v. Giesche's Erben 31,00—31,50 M., geringere schles. Marken 30,00—30,75 M., neue Zinkblechabfälle 19 bis 21,50 Mark, altes Bruchzink 17 bis 18,50 M.

— Blei bewahrte seinen Etztwöchentlichen Preisstand: Clausthaler raffinirtes Harzblei 29,00 bis 29,50 Mark, Saxonia und Tarnowitzer 28,00 bis 28,50 M., spanisches Beitmeißer, Rfm., Betlin. Beitmeißer, Rfm., Betlin. \* Congress für Internationales Handelsrecht. Aus Brüssel wird Blei "Rein u. Co." 33-34 Mark. — Walzeisen wie letzt: gute oberder "V. Z." geschrieben: Das belgische Ministerium hat die Einbern- schlesische Marken Grundpreis 11,00 Mark, Brucheisen 3,50-4,00 M. David, Rim., Berlin.

Roheisen in fester Haltung: bestes deutsches 6,30-6,60 Mark schottisches 6,50-6,85 M., englisches 5,10-5,15 Mk. — Antimonium regulus preishaltend: Ia engl. Qualitaten 70 bis 75 M. — Preise pro 100 Kilo Natte Kanada (100 Kilo Natt pro 100 Kilo Netto Kasse frei Berlin für Posten, en détail entsprechend theurer. - Kohlen und Konks fanden normalen Absatz: Nuss- und Schmiedekohlen bis 48 M. per 40 Hektoliter, Schmelzkoaks 1,90 bis 2,00 M. pro 100 Kilo frei Berlin.

Wasserstands-Telegramme. Breslau, 24. Novbr. Oberpegel 4,86 m, Unterpegel — 0,63 m. 25. Novbr. Oberpegel 4,87 m, Unterpegel — 0,36 m.

Familiennachrichten.

Berlobt: Frl. Clara Bubbens, or. Reg. Baumeister John Labes, Biesbaben—Bromberg. Fräulein Emilie Kriiger, fr. Kreis Baumeifter Bilhelm Barned, Dels. Frl. Glifabeth Gürtler, Dels. Frl. Clifabeth Gürtler, fr. Pfarrvicar Richard Rei-maun, Trebnig-Tichoplowig. erbunden: GerrBred. S.2Bacha, Frl. Balesca Greifer, hier.

Geboren: Gin Knabe: Berrn Baftor Node, Berfchus. in Mädchen: herrn Lanbich.= Sond. Rietich, Görlit. Gin Madchen:

Soeben traf ein: [6386]

Fr. Spielhagen.

Was will das werden? Roman in 9 Büchern. 3 Bde. 15 M., eleg. geb. 18 M. Buchhandlung

H. Scholtz in Breslau Stadt-Theater.

Deut erhielt einen großen Zransport frifchen

prachtvolle Baare, und vertaufe benfelben fowie [7545]

Schellfisch, Bratzander, Hecht, Seezunge, Steinbutt, Schollen, Cabliau, Dorsch

E. Huhndorf, Schmiedebriide 21.

#### Angetommene Frembe:

Galisch Hôtel. Tauenkienplak. Baron von Bubbenbrod, Ronigl. Rammerherr und Majoratsherr, Plasmis. b. Bieterebeim, Ratebef. n. Diener, Reuhof. o. Chlapowsti, Rigisbef. Bofen

o. Lieres, Rgtsbef., n. Gem., Bafterwiß. Schonlau, Conful, Berlin. Beters, Rfm., Samburg. Senben, Rechtsanwalt und Lebensversicherungs. Direct.

Sone, Director, Machen Mohr, Director, Bielefelb. Rortig, Rim., Lubert. Bremer, Rentner, Berlin. Fischer, Fabrikant, Wien. Rummer, Rim., Minden.

Helpsmang's Hötel Zur "goldenen Cana". Graf Potocti, Gutsbefiger, Chrzefton.

Erupfchler . Faltenftein, Rgteb. n. Gem., Borfowig. Robler, Rim., Bremen.

Tochter, Bergogsmalbe. Brl. v. Teichmann, Gros Ronig, Rim., Forft. Dr. Beterfen, praft. Argt, Opler Rim., Chemnig.

Hôtel welsser Adler, Dhlauerftr. 10/11. Brand, Rim., Pforgheim. Schmidt, Bbrib., Elberfelb. Burbe, Defonomie-Rath, Balter, Lanbesaltefter unb Rateb., Rl. Baudis. Ereutler, Rent., Schmiebeberg.

Beift, Rim., Berlin. Bernharby, Ben. - Director, Rosbgin. Bengt, Rfm., Stettin. von Lieres Billau, Majora. D. Hotel z.deutschen Hauso, u. Rateb., n. Gemablin,

Gruttenberg. Berner, Rim., Berlin. Bittgreve, Rim., Strafburg. Thiemel, Rim., Rarleruhe. Riegner's Hôtel, Ronigestraße 4.

Figner, Fortof., Laurahutte. Mafur, Fabrifant, Rawitsch. Rofenthal, Afm., Berlin. Schleicher, Rim., Bien. Cohn, Rfm., Reichenbach. Rathanfohn, Rim., Berlin. Friebheim, Rim., Berlin. Dreffel, bgl. Relfon, bgl.

Br. v. Bonica, Rgieb. nebft Cohn, Rim., n. Schwefter, Beuthen Dichel, Rim., Sohenftein.

Rreugburg. Joachim, Rim., Berlin, Steiger, bgl. Hôtel da Mard, vis -à-vis bem Centralbahnh. Ponichowis,

Bathmann, Rim., Bremen. v. Miertowefi, Direct., Pofen. Eibffer, fortb., n. Bam., Meisenburg, Rim., Greven-Schomberg. Duberftabt, Dber-Ingenieur,

Grospietich, Staatsanmalt,

Albrechtefte. Mr. 22. Groger, Rgibef., Simionfa. Banjtowic, Stifts Capitular, Lambrecht. Site, Rfm., Liebau.

Rudolph, Fabritbef., Borlis. herrnleben, Rim., Leipzig. b. Buttfamer, Rigbf., Chider. Bolf, Rim., Nurnberg. wiß, Dbermann, Rim., Leipzig. Hôtel de Rome,

Albrechteftr. 17. Urbatis, Fabriebs., Ernsborf. Friefe, Rim., Barmen. Grand, Rfm., Berlin. Schwarg, Rim., Brieg. Ronigsberger, Rim., Lublinip. Berben, Butsbf., Rungenborf. Buttner, Rfm., Leipzig.

## Courszettel der Breslauer Börse vom 25. November 1886

| Our Section and spicion and so that her all the sound and and section and sect |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Amiliche Course (Course von 11—123/4 Uhr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |
| Wechsel-Course vom 24. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausländische Fonds.                                                            | Fremde Valuten.                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |
| Amaterd. 100 Fl.   21/2   kS.   168,55 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | voriger Cours. heut. Cours.                                                    | Dest. W. 100 Fl   162,10 bz   162,15 bz                                                                                                                                                                                                                           |            |  |  |  |  |
| do. do. 21/2 2 M. 167,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OestGold-Rente 4   93,00 B   93,00 B                                           | Russ.Bankn. 100SR. 192,65 bz 193,10 bz                                                                                                                                                                                                                            | W          |  |  |  |  |
| London 1 L.Strl. 4 kS. 20,38 bzB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do.SlbR. J./J. 4 1/6   68,70 B   68,60 G                                       | Introducto Cleanbaha Ctamm Action and                                                                                                                                                                                                                             | W          |  |  |  |  |
| do. do. 4 3 M. 20,25 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do. do. AO.  4 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>    -                                | Inländische Eisenbahn-Stamm-Actien und                                                                                                                                                                                                                            | Ro         |  |  |  |  |
| Paris 100 Frcs. 3 kS. 80,55 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do.PapR.F./A 41/5 68,25 B 67,90 G                                              | Stamm-Prioritäts-Actien.                                                                                                                                                                                                                                          | Ge         |  |  |  |  |
| do. do. 3 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | do. Mai-Novb. 41/5 — .                                                         | Börsen-Zinsen 4 Procent. Ausnahmen angegeben.                                                                                                                                                                                                                     | Ha         |  |  |  |  |
| Petersburg 5 kS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. do. 5 -                                                                    | Dividende 1885, 1884, vorig, Cours, heut, Cours,                                                                                                                                                                                                                  | Er         |  |  |  |  |
| Warsch.100S.R. 5 kS. 192,30 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do. Loose 1860 5   117,00 B   117,00 B                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |
| Wien 100 Fl 4 kS. 161,60 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ung Gold-Rente 4   84,00 B   84,00a10 bzG                                      | Br. Wsch.St.P.*) 12/3 21/8 60,75 G 61,00 G                                                                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |
| do. do   4   2 M.   160,60 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do. PapRente 5   75,40 B   75.25 bz                                            | Dortm Gronau 21/2 21/2 67,50 G 67,00 G                                                                                                                                                                                                                            |            |  |  |  |  |
| Inländische Fonds,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KrakOberschl. 4   100,80 G   100,80 G                                          | Dortm Gronau   2½   2½   67,50 G   67,00 G   LübBüch.EA   7   7½   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                              | 1          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poln. LiqPfdb. 4   55,80 bzG   55,80 bzG                                       | MarienbMlwk. 1/3 2/3 — 90,00 B                                                                                                                                                                                                                                    | 1          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Pfandbr. 5 60,00à05à00 bz 60,00 B                                          | *) Börsenzinsen 5 Procent.                                                                                                                                                                                                                                        | -          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. do. Ser. V. 5 — —                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |
| Prss. cons. Anl. 4 105,85 B 105,80\(\alpha\)95 bzG do. do. $3^{1/2}$ 102,50 bz 102,30 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Russ. 1877 Anl. 5 100,10 B 100,10 B                                            | Ausländische Eisenbahn-Actien und Prioritäten.                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |  |  |
| do. Staats-Anl. 4 — 102,30 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | do. 1880 do. 4 84,50 G 84,50 G                                                 | Carl-LudwB   5   6.47                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |  |  |  |  |
| 8tSchuldsch. 31/2 100,60 G 100,40 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. 1883 do. 6 112,25 G 111,25 G                                               | Lombarden 1   12/5                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |  |
| Prss. PrAnl. 55 31/2 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. 1884 do. 5 97,80 bz 97,75 G                                                | Oest. Franz. Stb. 5 6 — —                                                                                                                                                                                                                                         | Be         |  |  |  |  |
| Bresl. Stdt Anl. 4 103,75 B 103,40 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do. do. kl. 5   97,85à90 bz   98,00 B<br>Orient-Anl. II. 5   58,75 B   58,75 B | Doub Antion                                                                                                                                                                                                                                                       | mi         |  |  |  |  |
| Liegn.Stdt. Anl 31/9 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orient-Anl. II. 5   58,75 B   58,75 B   100,25 B   100,25 B                    | Bank-Actien.                                                                                                                                                                                                                                                      | nu         |  |  |  |  |
| Schl. Pfbr. altl. 31/2 100,90 G 100,90 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruman. Oblig 6 105,00 G 105,10 B                                               | Brsl. Discontob.   5   92,50 G   92,50 G                                                                                                                                                                                                                          | fei        |  |  |  |  |
| do. Lit. A 31/2 100,15à20 bzB 100,10à25 bzB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. amort. Rente 5 94,50 B 94,50 B                                             | Brsl.Wechslerb. 55/6 55/6 103,50 bzB 103,75 B                                                                                                                                                                                                                     | 1          |  |  |  |  |
| do. Lit. C 31/2 100,15à20 bzB 100,10à25 bzB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. do. do. kl. 5 — — —                                                        | D. Reichshk.*). 6,24 6,25 —                                                                                                                                                                                                                                       | ab         |  |  |  |  |
| do. Rusticale . 31/2 100,15à20 bzB 100,10à25 bzB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Türk. 1865 Anl. 1   conv. 14,25 B   conv. 14,20 B                              | Schles.Bankver. 5   51/2   107,60 B   107,75 B                                                                                                                                                                                                                    | No         |  |  |  |  |
| do. altl 4 100,55 G 100,60 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do. 400Fr-Loose - 30,50 B 30,50 B                                              | do. Bodencred. 6 6 115,50 G 115,50 G                                                                                                                                                                                                                              | Ju         |  |  |  |  |
| do. Lit. A 4 100,65 B 100,60 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egypt. Stts-Anl. 4 77,00 B 76,75 G                                             | Oesterr. Credit. 8716 93/8 —                                                                                                                                                                                                                                      | -1         |  |  |  |  |
| do. do 41/2 101,00 G 101,00 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serb. Goldrente   5   79,90 B   80,00 B                                        | *) Börsenzinsen 41/9 Procent.                                                                                                                                                                                                                                     | No         |  |  |  |  |
| do. Rustic. II. 4 100,70 B 100,60 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                | Industrie-Papiere.                                                                                                                                                                                                                                                | . 1        |  |  |  |  |
| do. do 41/2 101,00 G 101,00 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inländische Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | in         |  |  |  |  |
| do. Lit. C. II. 4 100,65 B 100,66 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Freiburger  4   101,70 G 1)   101,50 G 1)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ap         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. D. E. F. 4 101,70 G 1) 101,50 G 1)                                         | do. ActBrauer. 3 21/2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                       | Tak        |  |  |  |  |
| Posener Pfdbr. 4   102,70 bz   102,80 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do. G. 4 101,70 G 1 101,50 G 1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lit        |  |  |  |  |
| do. do. 31/2 99,75 bzB 99,80 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do. H. 4½ 101,80 G = 102,00 B                                                  | do. SprAG. 8 7½                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,        |  |  |  |  |
| Rentenbr., Schl. 4 104,50 B 104,30 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do. K.4 (101,80 bzG = 102,00 B = 101,00 B bzG = 102,00 B                       | do. SprAG. $\begin{vmatrix} 8 & 7^{1}/_{2} \\ \text{do. Börsen-Act.} & 5^{1}/_{2} \\ \text{do. WagenbG.} & 5^{1}/_{2} \\ \text{Donnersmrckh.} & 0 & 1 & 40,10 & 33,75 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} - & - & - \\ 104 & 00 & 0 \\ 38,50 & 25 & 50 \end{bmatrix}$ | Ma         |  |  |  |  |
| do. Landesc. 4 102,50 G 102,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do. 1876 5  101,80 bzG = 102,00 B                                              | Donnersmrckh. 0 1 40,10 à33,75 38,50à25à50                                                                                                                                                                                                                        | -          |  |  |  |  |
| do. Posener 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | Herdmand A C 91/ 4                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |  |
| Schl. PrHilfsk, 4 102,75 B 102,85 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. Lit. E 31/2 100,00 G - 100,00 G                                            | O-S.EisenbBd. 0 1 36à37à36 bz 35,00 bzG                                                                                                                                                                                                                           |            |  |  |  |  |
| do. do. 4½ 101,25 G 101,25 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do. Lit. D 4 101,80 G 102,00 B                                                 | 01 0 1491 841                                                                                                                                                                                                                                                     | Sn:        |  |  |  |  |
| Centrallandsch. 31/2 99,10 G 99,10 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do. 1873 4 101,80 G 102,00 B                                                   | Grosch.Cement. 81/2 14                                                                                                                                                                                                                                            | Spi        |  |  |  |  |
| Inländische u. ausländische Hypotheken-Pfandbriefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. 1883 4   -   -                                                             | Schl. Feuervs.*) 30 30 - 1625 G                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |
| Schl. BodCred.   31/9   99,00 B   99,10 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do. Lit. F. 1 4 101 80 G 109 00 B                                              | do.Lebenvers.*) 0 41/9 -                                                                                                                                                                                                                                          | 17 -       |  |  |  |  |
| rz. à 100,4 102,60 B 102,35 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do. Lit. F. II 4 101 70 G D 101 50 G D                                         | do. Immobilien 43/4 41/2 94,50 G 94,25 etw.bz                                                                                                                                                                                                                     | Kon        |  |  |  |  |
| do. do. rz. à 110 4½ 110,60 G 110,75 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do. Lit. G 4 101 80 G 102 00 B                                                 | do Leinenind 7 82/127.50 G 127.00 bz                                                                                                                                                                                                                              | Ren        |  |  |  |  |
| do. do. rz. à 100 5 103,50 G 103,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. Lit. H 4 1101.80 G 1102.00 R                                               | do. ZinkhAct. 6 6 -                                                                                                                                                                                                                                               | Nac        |  |  |  |  |
| do. Communal. 4 102,35 B 102,35 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do. 1874  4  101.80 G    102.00 B                                              | 40. 40. St. Fr. 6 0 -                                                                                                                                                                                                                                             | Bro<br>Bro |  |  |  |  |
| Russ.BodCred. 5 96,10 G 96,10 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. 1879  41/6 106.60 B                                                        | 100. Gas-AG 1/ 1/                                                                                                                                                                                                                                                 | ~          |  |  |  |  |
| Bresl.Strssb.Obl 4 101,75 G 101,75 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do. 1880 4 101 80 hz 102 00 hzR                                                | 511. (v. ch. rab.)   5   100,75 b   100,25 etw.bz                                                                                                                                                                                                                 | Ger        |  |  |  |  |
| DnnrsmkhObl.5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. NS. Zwgb. 31/9 _                                                           | Lauranutte   -/3 4   75,0025,0002   75,0025,0002                                                                                                                                                                                                                  | CICI       |  |  |  |  |
| Henckel'sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do. Neisse-Br. 4 (101,70 G 1) (101,50 G 1)                                     | Ver. Oelfabrik. 3½ 1   -   -                                                                                                                                                                                                                                      | änd        |  |  |  |  |
| Part Obligat 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oels-Gnes. Prior 4 (101.70 G i) (101.50 G i)                                   | *) franco Rörgenzingen                                                                                                                                                                                                                                            | BILL       |  |  |  |  |

101.86 G

Oels-Gnes.Prior 4 | 101,70 G 1)

do. do. II. 4 103,90 B

R.-Oder-Ufer . . 4

101,50 G 1)

101,75 G 103,90 B

Breslau, 25. Novbr. Preise der Gerealien. Festsetzungen der städtischen Markt-Deputation. gering.Waare mittlere gute höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. 35 & 3 14 50 15 50 % % 15 10 14 70 74 8 14 70 Weizen, weisser 16 Weizen, gelber. 15 80 13 80 12 40 11 70 Roggen ...... 13 50 13 10 12 70 12 20 ferste..... 14 20 13 40 12 40 11 30 Hafer ..... 11 10 10 90 10.40 9 80 9 60 9 30 15 50 15 -14 --13 -Erbsen ..... 16 feine ord. Waare mittlere 4) 10 Winter-Rübsen.. 50 Sommer-Rübsen. 20 50 50 Dotter ..... 21 -19 Schlaglein ..... 50 22 Hanfsaat . . . . . 16 50 15 50 15 — Kartoffeln (Detailpreise) pro 2 Liter 0,08—0,09—0,10 M.

Breslau, 25. Novbr. [Amtlicher Producten-Börsen-bricht.] Kleesaat rothe unveränd., neue ord 33 24 nittel 35-37, fein 38-40, hochf. 41-44, Kleesaat weisse ur feine Qualitäten behauptet, ord. 30-38, mittel 40-50, ein 51-62, hochfein 63-75.

Roggen (per 1000 Kilogramm) still, gek. 1000 Centner, bgelaufene Kündigungsscheine —, November 133,00 Br., lovember-December 130,00 Gd, April-Mai 134,50 Br., Maiuni 136,00 Br.

Hafer (per 1000 Kgr.) gek. — Ctr., p. Novbr. 105,00 Br., Novbr.-Decbr. 105,00 Br., April-Mai 109,00 Br. Rüböl (per 100 Kilogr.) geschäftslos, gek. — Ctr., loco

Quantitäten à 5000 Kilogr. -, per November 45,00 Br., pril-Mai 46,00 Br.

Spiritus (per 100 Liter à 100%) niedriger, gek. 25000 liter, abgelaufene Kündigungsscheine —, per November 5,50 bez. u. Gd., Novbr. Decbr. 36,50 bez. u. Gd., Aprillai 36,80-36,70 bez.

Zink (per 50 Kilogr.) ohne Umsatz. Die Börsen-Commission. Kündigungspreise für den 26. November:

Roggen 133,00, Hafer 105,00, Rüböl 45,00 M. iritus-Kündigungspreis für den 25. November: 35,50 Mk. Magdeburg, 25. Novbr. Znekerbörse.

24. Novbr. 19,90-19,70 19,90-19,70 ornzucker Basis 96 pCt. ..... endement 88 pCt. ....achproducte Basis 75 pCt. .... 18,85 - 18,7018,90-18,70 16,70-15,70 16,70-15,70 rod-Raffinade ff..... 26.25 26,00 26,od-Raffinade f. 

Per November 11,55 Gd., 11,75 Br., December 10,85 Gd., Januar 10,95 Gd., 10,971/2 Br., Januar-März 11 Gd., 11,10 Br., Februar-März 11,171/2 Gd., 11,20 Br., März-April 11,30 Gd. 11,40 Br. Fest.

Laurahütte-Obl. 41/2 100,80 B O.S.Eis. Bd.Obl. 5 98,00 B 98,00 B 97,75 B 1) abgestempelt. Verantwortlich: f. d. politischen und allgemeinen Theil: J. Seckles; f. d. Feuilleton: Karl Vollrath; f. d. Inseratentheil: Oscar Meltzer; sämmtlich in Breslau. Druck von Grass, Barth & Co. (W. Friedrich) in Breslau.

\*) franco Börsenzinsen.

Bank-Discont 31/2 pCt. Lombard-Zinsfuss 4 pCt.